### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota \_\_\_\_

# Vro. 91.)

3. Sierpnia 1844.

### Dostrzezenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>Cza: | Barometr aprowa-<br>dzony do 00<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. | metr<br>Reaum | Tiett.                                                                           | Ombro-<br>metrmia.<br>paryzk. | Wiatr Stan atmosfery                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - W- 6        | 26,977 27 8 8<br>27,058 27 9 8<br>27,067 27 9 9                        | + 9,8         | 4,21 91,74<br>5,81 79,51<br>4,32 96,04<br>4,08 88,71<br>0,07 71,46<br>4,53 94,57 | 0, 202                        | Zachod. średni chmurzo 3.  Połud. Z. słaby — 2.  Zachod średni — 3. Połud. Z. słaby — 1. |

Sredui stan wilgoci dnia 31. Lipca: 89,10; dnia 1. Sierpnia: 84,91 pCt. Temperatura powietrza ( najwieksza ) 31. Lipca  $\begin{pmatrix} +16,7 \\ +6,0 \end{pmatrix}$  1. Sierpnia  $\begin{pmatrix} +18,2 \\ +9,7 \end{pmatrix}$ \*) d. 31. lipca p. połud. o pół do 3., przed g. 6. przed g. 7. deszczyk, o pół do 9. Wicher od Zach. deszcz, błyskawica.

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 30. Lipca: Hrabia Homorowski Ignacy, z Kozowy. — Hrabia Dzieduszycki Alfons, ze Stryja. — Hrabia Borkowski Belesław, z Zólkwi — Hrabia Dzieduszycki Władysław, ze Stanisławowa. — Augustynowicz, z Sokolnik. – Neronowicz Felix, z Rzeszowa. – Ratyński Franciszek, z Tarnowa. – Wiszniewscy Henryk i Ludwik, z Dobrzan. – Mikuli Jakób, ze Stryja. – Niezsbitowski Napoleon, z Dobrosina. – Müller, c. k. Kapitan, z Wiednia.

Duia 31. Lipca: Baron Blagoevich, c. k. Feldmarszafek-Lejtnant, z Czerniowiec. - Baron Barko, c. k. Podpułkownik, i Nikorowicz Mikołaj, z Zoikwi. — Winnicki Alexander, z Mościsk. — Chojecki, z Pustomytów. — Jabłonowski Ludwik, z Przemysla. — Janiszewski Julijusz, ze Stryja. — Obertyński Feliz,

Daie 30. Lipca: Baron Doliniański, i Wolski Walenty, do Gródka. — Wieniawski Ignacy, do Sierakowiec. — Trzeinski Piotr, do Stryja. — Swieżawski Ludwik, do Truskawca. — Matkowski Ignacy, do

Duia 31. Lipca: Dievhof-Sarabia, ces. ross. Jeneral-Major, do Otomunca. — Wiszniowski Henryk, do Polski. — Batowski Antoni, i Pietruski Teofil, do Stryja.

| Deie of Hurs                                                               | wi                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Daia 26. Lipca. Sreda                                                      | la cena.                           |
| Obligacyje długu Stanu PCtn. w detto (5 )                                  | M. K.                              |
| Polyceka do wyerania (3 )                                                  |                                    |
|                                                                            | ~~~                                |
| Obligacyje wiedońskie z                                                    | 321 1 <u>14</u><br>64 1 <u>1</u> 4 |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3                                    |                                    |
|                                                                            | 64 MIR                             |
| diagu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/2 ) Florencyi i Genuizaciągnionej po- | 04 110                             |
|                                                                            |                                    |
| Listy zastawne galicyjskie, za 100 ZłR. (13/4)                             | -                                  |
|                                                                            | -                                  |

| Clery Lastawie Santy Jeans, 23 100 ZłR |                | -                  |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| Dais 27. Lipes.                        |                | nia cena.          |
| detto                                  | (5             | M. K.<br>110 738   |
|                                        | (4<br>(2 1 1 2 | )100 11J16<br>) 65 |
| diugn I ombanis, dawniejszego          | (2 1)2         | 64 718             |
| Tyczki 1, 1 Genul zaciągulonej ho-     | (2 1 4         | 3=                 |
|                                        | (1 3)4         | )                  |

| d o n s K i,                         |          |           |
|--------------------------------------|----------|-----------|
|                                      | (Sharb.  | (Domest.) |
| Obliganti C. / A                     |          | (M. H.)   |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3      | )        | _         |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 112   | )        | _         |
| Orcer, Morawil, Sziazka i 10 tia     | )        | Amendo    |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2       | ) 54 314 |           |
| Gorycyi (13]4                        |          | -         |
| Listy zastawne galicyjskie za 100 Zł | R        | -         |
|                                      |          |           |

#### Kurs wexlowy w M. H. z dais 27. Lipca.

Amsterdam, 100 telar. Kur. tal. 133 114 2 mie. Angeburg, 2a 100 ZR. Kur.; ZR. 97 5j8 W. Frankfurt n. M. za100ZR.20 fl. stopyZR. 97 Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 3j4 Hamburg, zatalar. bank. 100; Kur. Tal. 142 1,2 w. 2 mie. Livorno, za 300 Lira Toscany ZR. 96 138 9-39 w. 3 mie. Londyn, funt szterlingów ZR. Medyjolan, za 300 anstr. Lir. ZR. 98 1/2 w. 2 mie. Maraylija, za 300 franków ZR. 113 1j2 2 mie. 113 5j8 w. 2 mie Paryz, za 300 franków ZR.

| Kursiwowski                                |    |       |
|--------------------------------------------|----|-------|
| w monecie konwencyjonalnej.                |    |       |
|                                            |    | kr.   |
| Dahat holenderski                          | 4  | 34    |
| Dukat cesaraki                             | 4  | 30    |
| Robel rossyjshi                            | 1  | 34112 |
| Corners malchi (6 st mal)                  | 1  | 24    |
| Courant polski (6 zł. pol.)                | 97 | 30    |
| THERY ESSI. BRIC. (DEE MUPORE), LA 100 LT. |    |       |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nastepujących zameldowanych: Od 25. de 28. Lipca 1844. Chrzescijania:

Jan Kiselewski, syn froturnika, 6 l. m., na suchoty szkrofuliczne.

Anna Koznalewska, szwaczka, 20 lat m., na zepaucie

Tekla Körber, matronka urzędnika, 39 lat m., na gangrenę wnętrzności.

Antoni Tokarz, 2112 r. m., - i

Michał Krzyżanowski, syn szewca, 10112 r. maj., na koklusz.

Maryja Stupuicka, córka Ingrossisty, 2 2312 r. m., na sucholy szkrof.

Katarzyna Barainska, córka szewca, 3 mies maj., na

biegnnkę. Katarzyna Czarna, žona wieśniaka, 39 i. m., na gor.

nerwowa. Jan Weinrauch, wiesnick, 68 lat maj., na Latwardze.

nie watroby. Rozalija Bakowa, wyrobnica, 48 l. m., na zalanie krwia

w brznchu.

Petronela Stuck, pokojowa, 14 l. m., na snchotypluc. Jan Czmil, 112 godz. m., na niemoc. Anna Słowikowska, córka mularza, 1 r. m., na bieg.

Maryja Waskrzynowicz, uboga, 40 l. lat maj., na paraliz.

Barbara Frank, wdowa po urzędniku drog., 62 l. m., na puchline wodna w piersiach.

#### Zydzi:

Naftale Lechter, woźnica, 34 lat maj., na suchoty gardlowe.

Jakob Dawid Landes, dziecię drążnika, 1 0112 r. maj.,

na pnchlinę wodną w głowie. Hinde Pinelos, 44 i. m., na puchl. wodną w brzuchn. Pesie Nagel, dziecię nauczyciela, 14 nied. maj., na biegnnkę.

Jakób Kamm, dziécie krawca partacza, 1 1/12 roku mej, na koasumcyje.

Samuel Barach, dziecię nauczyciela, 1 3/12 r. m., - i Sime Minczeles, dziecię kupczyka, 3 nied. maj., na

biegunke. Perl Goldfarb, zona nauczyciela, 37 lat maj., na suchoty płucowe.

Aron Wehler, dziecię nauczyciela, 5 nied. maj., na konwnlayje.

Markna Sieber, dziecię nauczyciela, 4 1j2 r. maj., na puchlinę wodną w mózgownicy.

#### (2498)Machricht vom f. f. Landes-Gubernium.

Mro. 40737. Der Preis eines Lemberger Pfundes Rindfleisch, wird für das christliche Publikum ber f. hauptstadt Lemberg, mabrend des Dionats August 1844 auf Drei und hale ben Kreuber Conv. Munge festgefest.

Lemberg am 31. July 1844.

U w i a d o m i e n i e. od c. k. galicyjskiego Rządu krajowego.

Nro. 46737. Cena jednego funta miesa wolowego wagi lwowskiej dla publiczności chrześcijańskiej głównego miasta Lwowa, na miesiac Sierpień 1844 stanowi się na trzy i pół krajcara mon. konw.

We Lwowie dria 31. Lipca 1844.

### Doniesienia urzędowe.

(2366)Edictum. (1)

Nro. 33104f1843. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Achilli - Petronellas et Juliannas Zulawskie de domicilio ignotis vel corum demortuorum hacredibus de nomine, vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Salomeam de Pagowskie Zeromska contra cosdem et alies puncto extabulationis de bonia Lipnica dolna Sententiae C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddto. 10. Novembris 1814. Nro. 8884. et respective obligationis Bernardi Zerboni onera super bonis Tutkowice hacrentia, utpote; 1mo Summam 2000 flpol. Dominicanorum Borecensium — 2do Snmmam 1000 flpol. Ecclesize Dobrechoviensis 3tio prehibitionem non onerationis et non alienationis n. 4. atatus passivi intabulatam — 4to Summas 5000 fip. 440 flp. 113 flp. 20 gr., 1750 flp. 3289 flp. et 7455 flp. cum usuris per 5 0/0 Catharinae Oraczewska a die intromissionis ejus ad bona Tulkowice - 5to. Contractum triennalem arendatoreum pro re Antonii Potocki n. 6. on. et -6to Summam 36000 flp. massae pupillaris Alexandri Gorajski intra sex menses sub rigoro solutionie in parato ad manus Petri Zuławski Summarum super bonis Tutkowice hypothecatarum et non extabulatarum una cum sua causa - nec non extabulationis litis expensarum in quota 27 fl. 31 xr. pro re Petri Zuławski Dom. 117. p. 202. n. 4. on. intabulatarum, sub pracs. 7. Novembris 1843. ad Nrum. 33104. nuic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case. - Ob commorationem tum vitam ipsorum ignotam, corum pericule et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz qua Curator constitutur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 15 Octobris 1844. hora 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter fasienda, quas defensioni, causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damousa inde enatura propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Julii 1844.

(2462) **G** b i F t. (2)

Mro. 2043. Der militarpflichtige Juliau Debowski Cons. Nro. 104 wird aufgefordert binnen 6 Wochen ruchukehren, weil man sonst gegen ihn nach den vestehenden Vorschriften verfahren wurde. Magistrat Wieliezka am 5ten Juli 1844.

(2459) E d i k t (3)
Mro. 955. Dom Magistrate der Kreisstadt Zoikiew wird öffentlich bekannt genacht, daß die, der Lewi Apter schen Erben gehörige, auf den Namen des Felix Zurowski intabulirte Realität sub Nio. 14 1/5 in Zoikiew in drep Terminen als: am 8ten August, 5ten September und 30ten September 1844 jedesmahl um 9 Uhr Vormittags unter folgenden Bedingungen werde öffentslich veraußert werden.

1) Bum Muerufspreise wird ber gerichtlich erfobene Werth von 714 fl. 30 fr. C. Dt. ange-

nommen.

2) Jeber Kauflustige ist verbunden den zehnten Theil des Schähungswerthes als Ungeld zu Sanden der Bersteigerungs-Kommission baar zu erlegen, welches dem Meistbiether in ben Kaufschilling eingerechnet werben wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet ben gangen Kaufschilling binnen 14 Tagen, vom Tage bes zugestellten, ben Lizitationsatt zur Gerichtskennt niß nehmenden Bescheides, an das hiergerichtliche

Depositenamt ju binterlegen.

4) Sollte diese Realitat in dem ersten, 2ten und 3ten Termine nicht um den Schähungswerth an Mann gebracht werden; so wird zur Behandlung ber Glaubiger wegen Bestimmung leichterer Bedingungen ein weiterer Termin festgeseht werden.

5) Wenn der Kaufer den diebfälligen Bedingnißen in was immer für einer Beziehung nicht Genuge leisten follte, so wird auf deffen Gefahr das besagte Laus in einem einzigen Termine auch unter dem Schahungswerthe relizitirt werden.

6) Sobald der Bestbiether alle Bedingungen erfullt, und sich hierüber ausgewiesen haben wird, dann wird ihm das Eigenthums-Defret bezuglich der erstandenden Realität ausgefolgt, die verbucherten Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) In Betreff der Tabularlaften werden bie Littanten an das städtische Grundbuch und bestüglich der Steuern und fonstigen Ubgaben an

die Stadtkosse gewiesen.

Sievon werden die betheiligten Parthepen, dann die mittlerweile an die Grundbuchsgewähr gelangen könnenden, und jene Parthepen, welschen dieser Bescheid aus was immer sur einem Grunde nicht eingehandiget werden konnte, zu Janden des denenselben in der Person des Jakob Schreiber aufgestellten Kurators, verständiget, und der Magistrat im Politischen in die Kennteniß gesett.

Mus bem Rathe des Magistrats.

Zolkiew am 28ten Juny 1844.

(2446) Rundmachung. (3)

S. 2493. Vermöge hober hoffriegsrätblichen Unordnung A. 3115 vom 13ten dieset, wird am 13ten des nächstkommenden August Monats im Sitzungssaale des hierländigen k. k. General-Corremando Vormittags 10 Uhr die an das hiesige Militär-Verpflegs-Magazin zu geschehen habende Lieferung 24,000 neuer Fruchtsäte im Versteiges

rungswege verhandelt werden.

Diese Sade muffen aus einer Elle breiten gusten Kittelzwilch erzeugt, dauerhaft genaht, zwen Ellen lang, im ganzen Umfange anderthalb Ellen weit geschnitten, im fertigen Zustande mit Bestücksichtigung der Einnath 1.61/64 Ellen lang in der halben Weite 23/32 Ellen breit, mit zwen ausgenähten Löchern versehen, in diese 2/6 Klafter mittlerer Spagat zum Zubinden eingezogen und durfen über die Quer nicht gestückelt seyn.

Die Lieferung hat vom 1ten September 1844 angefongen in fechs monathlichen gleichen Raten von 4000 Saden jede ju geschehen, und muß unfehlbar mit Ende Februar 1845 vervollstan-

digt fenn.

Gelbvorfchus wird teiner geleistet, die beduns gene Zahlung aber für jede monathliche Lieferung

punktlich geleistet werden.

Jeder Lieferungslustige muß mit einem obrigsteitlichen in diesem Jahre ausgestellten Befahisgungszeugniße und einem Badium von 1200 fl. E. M. verfeben seyn, welches vom Ersteber der Lieferung als Kaution für die Kontracts Erfülslung zuruck behalten, den übrigen Mitbewerbern aber nach geschlossener Versteigerung gleich wieser zurückgestellt werden wird.

Schriftliche Unbothe mussen mit dem vorerwähnten Zeugniße und Nadium belegt seyn, und werden in der gewöhnlichen Urt behandelt, stehen nämlich dem gleichen mundlichen Bestbothe nach, und werden, wenn sie billiger sind als dieses, zur Grudlage für die Fortsehung der Versteigerung angenommen, wenn der Offerent anwe-

send ist.

Bey Erreichung eines annehmbaren Bestbothes wird solcher gleich von Seite des General-Commando definitive genehmigt, im widrigen Falle aber der höheren hoffriegsräthlichen Enscheidung.

4 #

unterzogen, ju beren Ubwartung bie Frift von feche Wochen unabanberlich feftgefest bleibt.

Die naberen Versteigerungs und Kontrakts-Bedingnisse sammt dem normal Mustersacke sind von der Lieferungs-Verhandlung beim Verpstegs-Departament des General Commando während den gewöhnlichen Umtsstunden einzusehen, und werden am Verhandlungstage den Unternehmungskustigen ohnehin besonders vorgelesen und vorgezeigt werden. Lemberg am 24ten July 1844.

(2448) Ediktal Vorladung. (3)

Ad Nr. 819. Bont Dominio Buczacz als der fompetenten Confcriptions und Stellungsobrigsteit, werden nachstehende zum Wehrstande vorgemerkte aber bei der heurigen Uffentirung nicht erswienene Individuen, als:

Haus-Mro. 248. Seinvel Binder.

~~

-

-

530. Moses Neumann.

218. Jakob Furmann.

252. Itzig Bergmann.

258. Hersch Ebenstein.

263. Majer Reiner.

278. Chaim Pfeifenmacher.

298. Feibisz Kleider.

313. Elo Hersch Tartar.

321. Abraham Gottesmann.

535. Majer Mortko Lustgarten.

539. Wolf Adelstein. 545. Chaim Kupfermann.

560. Jona Nacht.

36. Moses Machles Beschleger.

251. Hersch Feldmann.

458. Elo Dawid Askenazy.

512. Mayer Aron Silberschein.

513. Kalman Hersch Bösen.

518. Feibisch Frenkel.

541. Selig Baumgarten.

- Isaak Baumgarten.

542. Isaak Müller.

33. Jan Czynczuk. 36. Jakob Swerlik.

88. Wasyl Bodnarow.

7. Panko Hodowaniec.

34. Johann Pruski.

57. Wiktor Stradański.

75. Stach Szuszyński.

75. Johann Szymański.

103. Jan Gruszecki.

112. Tomasz Rybiński. 125. Hryń Korczyński.

143. Wojciech Morasiewicz.

146. Alexander Krzyżanowski.

196. Jedrzéj Palyra.

238. Andreas Wygoda.

387. Dominik Pistrowski.

663. Fedor Kozar.

678. Johann Gocki.

mittelst gegenwartiger Worlabung aufgefordert, sich binnen längstens 3 Monaten, vom Lage der Einschaltung dieser Ediktalvorladung in die Lemsberger pol. Zeitungsblätter bei diesem Dominio um so gewisser anzumelden, als dieselben widrigensfalls nach der Strenge der bestehenden allerhöchsten Worschriften werden unnachsichtlich behandelt werden.

Bueznez am 4ten May 1844.

(2418) Edictum. (3)

Nro. 19068. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Constantiae de Grabinskie Myszkowska, Gasparo Jabłonowski, Felicianac de Rościszewskie Kretowiczowa, Ursulae et Raphaeli Com. Grocholskie medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 19. Junii 1844 ad Nrm. 19068. per fiscum regium nomine Ecclesiae r. l. iu Nienadowka contra cosdem et alios, puncto praestandae decimae omnis grani et seminis ex agris dominicalibus bonorum Nienadowka górna et dolna huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corundem ignetam, ipsis proprio eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Duniecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino 90 dierum ab insertione hujus Edicti computando, respondendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 10. Julii 1844.

(2443) Edietum. (3)

Nro. 4096. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dnae Mariannae Krechowiecka filiae olim Stephani Mryszko vel Lechno Krechowiecki de domicilio ignotae medio praesontis Edicti notum teddit: haereditatem post supra nunc nominatum ejus patrem die 12. Febr. 1798 in pago Krechowice Circuli Stryensis ab intestato demortuum, hic C. R. Fori Nob. pertractari. Ob commorationem ejus ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia normam portractandum est. — Praesens Edic-

tum itaque admonet ad exhibendam apud C. R. hocce Forum intra 90 dies declarationem de adeunda vel repuditanda hac haereditate et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradondum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntuc; ni fiant, et causa neglecia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Stanislaopoli die 2. Julii 1844.

(2171) Edictum. (3)

Nro. 18041. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, D.D. Ferdinando Equiti Bischoff et Henrico Augusto L. B. Leibnitz medio praesentis Edicti noturn redditur: ad petitum D. Brigittae Czajkowska de praes. 11. Junii a. c. ad Nr. 18041 exhibitam, ac die 18. Junii a. c. resolutum, Tabulae reg. ordinatum esse, ut circa complanationem jud. ddto. 29. Januarii 1839 ad Nr. 2769 inter Ferdinandum Equitem Bischoff et Henricum Augustum L. B. Leibuitz ratione Summarum 12225 fl. 6000 fl. et 7275 fl. Mon. Conv. c. s. c. conscriptam ut dom. 198. pag. 81. n. 47. on. nec non cessionem de hisce Summis per D. Josephum Ppem Woroniecki, pro re Antonii Moszoro ddio. Rawa 20. Julii 1842 recognitam, et ut n. 68. intabulatam adnotet, casdem positiones litigiosas esse.

Cum autem hic Judicii domicilium suprafatarum personarum ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Guotúski cum substitutione Domini Advocati Duniecki illarum periculo et impondio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 18. Junii 1844.

(2427)Rundmachung. Mro. 8521/844. Bom Magiftrate Der ft. Saupt. fladt Lemberg wird bekannt gemacht, es fep über Unfuchen der Maffe des Reiner Klespe im Grefugionswege gegen ben fachfälligen Johann Fiebich jur Befriedigung ber erflegten Summe 370 ft. C. M. fammt Binfen und Gerichtskoften in die öffentliche Berfteigerung des unter Mro. 359 414 gelegenen, bem Johann Fiebich eigenthums lichen Saufes unter nachfiebenden Bedingungen gewilliget worden, ju welchem Bebufe zwei Sermine auf ben 20ten August und 23ten Geptem» ber 1. 3. immer um 3 Uhr Rachmittag festgefest werden.

1tens. Bum Musrufspreis wird ber vermittelft der ämilichen Ubschakung erhobene Schakungswerth im Betrage von 9601 fl. 55 fr. C. M.

quaenommen.

2tens. Mit Musnahme der Juden die von der Elzitazion ausgeschlossen bleiben, werden die Rauflustigen gehalten an Reugeld 10|100, bas ist : einen Beirag pr. 980 fl. 12 fr. C. M. ju Banden der Lizitazions-Rommission zu erlegen, weldes dem Bestbiether in den Raufpreis eingerech. net und rudbebalten, den übrigen fogleich rudgegestellt werden wird.

Btens. Der Raufer ift verpflichtet jene Glaubiger, die ihre Forderungen vor dem Aufkundi= gungstermine nicht annehmen wollten, binfichtlich deffen aber ihre Erklarungen binnen 8 Sagen nach genehmigter Feilbiethung bem Gerichte eingelegt werden follte, nach Daß des Unbethe ju uber-

nehmen.

Atens. Der Ersteper ift gleichfalls gehalten die Salfte des Unboths, wofern diese mittelft ber auf fich übernommenen Glaubiger nicht erschöpft wird, binnen 14 Tagen als ihre Verstandigung über zur Wissenschaftsnahme zugemittelt senn wird, gerichtlich ju binterlegen, die zweite Balfte bingegen oder jenen Sinaubreft ber uber die rudgehaltenen Bläubiger bervortretten foll, auf dem erstandenen Saufe gegen 5|100 ju berichtigende Intereffen gu versichern, wonoch ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt, ber phisische Besit ber gekauften Realis tat einberaumt; die nicht übernommenen Glaubis get hievon geloscht und auf den erlegten Raufdilling übertragen.

Stens. Machdem die Zahlungstabelle der Sypothekarglaubiger erlassen senn wird, ist der Raus fer fernerhin gehalten, ben Rest des Kaufpreises der über die erstandene Realität versichert war fammt 5|100 entfallenden Zinsen, binnen 30 Tagen vom Tage an gerechnet, als er von der Mustragung der Vorrechte in Kenntniß geset wird, an

tas gerichtliche Erlagsamt abzufuhren.

Stens. Für den Fall aber als der Kaufer der obigen eine welche immer Bedingnis nicht erfüllt haben foll, wird auf deffen Gefahr und Roften eine neue im einzigen Termine auch um einen welchen immer Preis vorzunehntende Veraußerung der bezogenen Realität ausgeschrieben, das erlegte Vadium ju Gunften der Glaubiger eingejogen und ju beren Schablosbaltuna verwendet.

7tens. Wird dagegen die unter ber Frage ftebende Realitat in denen zwei obfestgefetten Terminen weder über noch um den Schabungswerth an Mann gebracht, alebann wird zur Einvernehmung der Gläubiger unter welchen begunftigen-Bedingnißen eine britte Ligitagion verlautbaret werden soll, der Termin auf den 24sen Geptember 1. 3. um 3 Uhr Nachmittags einberaumt, mit dem Beisage, daß die Richterscheis

nenden der Mehrheit der Erscheinenden als bei-

getretend anerachtet werden.

8tens. Betreff ber Uiberzeugung inwiefern die gedachte Realität mit Schulden und Steuergebubren belaftet fep, werden die Kauflustigen an

Die Safel und Steuerfaffe gewiefen.

Movon alle Interessenten mit dem Beisate versständiget werden, daß denen des Wohnorts unbestannten, als: Eleonora Fiedich Schmelcer, L. B. Wildmansegg und der Catharina Iter Johler Leter Ehe Jankowska als auch allen übrigen desnen die gegenwärtige Bekannmachung aus einer welchen immer Ursache zur gehörigen Beit nicht zugemittelt werden könnte, zur Verwahrung ihrer Rechte zum Kurator Herr Dr. Starzewski mit Substitution des Herrn Udvokaten Tustanowski bestellt sep.

Lemberg am 20ien Junp 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 8521/844. Magistrat król. głównego mia. sta Lwora wydziału sądowniczego wiadomo czyni, że w drodze exekucyi, celem zasnokojenia massy Raynera Riespe, w kwocie 370 Zł. Reń. w M. K. z procentem i prawnemi wydatkami, przeciw prawopadiemu Janowi Fiebich zasądzonej, dom. pod Nrm. 359 4/4 położony, dłużnego wiasny w tntejszym sądzie w dwóch oznaczonych terminach. jakoto: dnia 20. Sierpnia i 23. Września 1844. o godzinie sciej z południa pod następnjącemi warunkami sprzedanym będzie:

1.) Wywołanie pierwsze cena oszacewania urzędowego w kwocie 9601 ZłR. 55 kr. w M.

K, stanowić ma.

2) Chọc kupienia mają, z wyłączeniem żydów do tego kupna wpływać niemogacych obowiązani sa 10/100 czyli Summę 960 ZłR. 12 kr. w M. K. do rak licytacyjnej Kommissyi jako wadyum złożyć, które najwyż dającemu w kupna kwotę peliczonem, innym zaś natychmiast zwrócene zostanie.

3.) Kupiciel obligowanym jest owych wierzycieli, którzyby przed terminem wypowiedzenia swe protensyje przyjąć nie chcieli, w miarę podanéj ceny kupna na siebie przyjąć, colem upewnienia się zaś w tej mierze, craz wzywanymi są, by swe oświadczenia w 8miu dniach, gdy niniejsza licytacyja skutek swój

osiagnie, sadowi przedstawili.

4.) Kupiciel równie obowiązanym jest połowe téj kupna kwoty, która z przejęcia na siebie wierzycieli wyniknie, w 14 dniach, od dnia togo, gdy uwiadomionym zostanie, że ta sprzedaż do sądowej wiadomości przyjęta została, do Depozytu złożyć; drugą zaś podobną połowę a właściwie takową nadzwyż część, jaka nad przejętych wierzycieli wypłynie, na kupionej

realności z obowiązkiem precentu 5/100 placenia zabezpieczyć, ce wszystko — gdy wykona, osiągnie dekret nabytéj własności, odbierze posiadanie tejże fizyczne i ciężary wszelkie które nie przyjął, z kupionego debra tabularniezmazane i na kupno sądownie złożone — przeniesionemi zostaną.

5.) Uważnym się oraz kupiciel czyni, że jak tylko tabela zaspokojenia kredytorów hypothekowanych wyjednaną i wagę płatnictwa osiągnie, tenże po uwiadomieniu o takowój zapadłej w dniach 30 i resztę zabezpieczonego cenykupna do Depozytu sądowego złożyć obowiąza-

nym jest; albowiem:

6.) Gdyby nabywca badź który chce, z powyższych warunków wykonać zaniedbał, na koszt i z niebezpieczeństwem tegoż, inna nowa, w jednym tylko terminie, a nawet i niżej podanego szacunku odprawić się mająca licytacyja wypisaną zostanie, wadyum przez niego złożone, celem podobnych wiarołomnych wydatków użyte a nawet i reszta na korzyść kredytorów nieco uszkodzonych obrócone zostanie.

7.) Lecz gdy rzeczona realność w oznaczonych terminach ani wyż, ani też podług oszacowania sprzedaną niebędzie, termin na 24go Września 1844 o godzinie 3ciéj z południa oznacza się, w którym kredytorowie swe zdania oświadczyć mają, pod jakiemi nieco ulatwiejacemi warunkami trzecia licylacyja rozpiskną być ma, z tem zastrzeżeniem, że niestawiący zdaniem stawiących się doliczonemi być mają.

 Przekonanie co do ciężarów tabularnych i danin publicznych każdy w Tabuli i w Kassach miejskich zasiągnąć ma prawo i wolność.

O czem ogólem wszyscy, a w szczegolności Kredytorowie z tym dodatkiem uwiadomieni zostają, że z pobytu niewiadomym, jak to: Eleonorze z Fiebichów zaślubionej Baron Schmelzera Wildmansegg i Katarzynie 1go Johler powtórnego małżeństwa Jankowskiej, jako i tym innym, którymby to uwiadomienie wprzyzwoitym czasie, z jakiej chce przyczyny wręczonym być nie mogło, do zachowania tychże praw Kurator P. Adwokat Starzewski z substytucyją P. Adwokata Tustanowskiego ustanowionym jest.

We Lwowie dnia 20. Czerwca 1844.

(2396) Edictum. (3)

Nro. 19140. Cacsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignotae Isabellae Błonska aut illa nefors demortua ejus haeredibus de nomine et de domimicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit ex parto D. Mariannae Wasilewska contra eandem purcto extabulationis e sorte bonorum Pstragowe gorna Dom. 47. pag. 1. n. 5. haer.

actricis propria, cautionis Summae 1308 fipol Dom. 47. p. 1. n. 5. on. haerentis, sub praes. 19 Junii 1844. ad Nrum. 19140. huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem implo. ratam esse. — Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Habath, cum substitutione Bomini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pre die 23. Octobris 1844. hora decima matutina ad contradictorium practizo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facieuda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

Edictum, (2286) (3)Nro. 12529. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Agnethi de Skopowskie Postempska, Romano Pohorecki, Stanislao Pohorecki, Mariannae de Pohoreckie Pomarbach, Dominico Jarocki, Rosaline Jarocka, Juliae Jarocka, Apoloniae de Jarockie Hryszkiewiczowa, Adamo Sadkowski et Simeoni Postempski, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Caroli Bagiúski resolutione ddto. 26. Junii 1844. N. 12529. Tabulse reg. ordinatum esse, ut in fundamento productorum documentorum 1mo Antonium Krzysztofowicz pro proprietario duarum sextarum partium Summarum 189 fl. 43 3/5 xr. et 2386 fl. 30 3,5 xr. super bonis Stroniatyn et Podliski pro re Caroli Postempski hacrentium, ex decreto addictae post Carolum Postempski hacreditatis, pro re Josephi Postempski iutabulatarum — 2do Antonium Rrzysztofowicz pro proprietario unius sextae partis earundem Summarnim pro ro Agnethis Postempska intabulatac - 3tio) cundem Antonium Erzysztofowicz pro proprietario unius sextae partis earundem Summarum Dominicum et Adamum Jarockie respicientium - porro 4to) eundem Antonium Rrzysztofowicz pro proprietario unius sextae partis earundem Summarum Romanum, Cajefanum et Stanislaum Pohoreckie, qua haeredes Caroli Postempski respicientis intabulet; denique 5to) Carolum Bagiński pro proprieta-rio partium ex Summis 189 fl. 43 3/6 xr. et 2386 fl. 30 3/5 xr. pro re Antonii Krzysztolowicz ex hodierno intabulatarum, intabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piwocki earum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemquo superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoè notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Janii 1844.

(2445) Rundmachung. (3)

Mro. 1015. Dom Magistrate der freien Stadt Grodek wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Unsuchen des k. k. Judicium deleg. mil. mixtum ddto. 21. Juni 1844 Mro. 2025 gur Einbringung ber Militar-llerarial-Forderung von 194 fl. 12 31/40 fr. C. Dl. fammt ben 4/100 vom 1. Oktober 1834 bis jum Bahlungstage laufenden Binfen, ber jugefprochenen Gerichtstoften pr. 20 fl. 26 fr. CDt., der Erefuzionstoften pr. 8 ft 12 fr. CM. endlich ber im Betrage von 14 fl. 24 fr. C. Dr. ju erkannten Inferzionskoften, fo wie ber weiteren ju berechnenden Erefugionsfosten, die erefutive Feilbiethung beb bem Moses Mandel geborigen vierten Theiles der sub Nro. 88|94 in Grodek liegenden Reglitat am 12ten August 1844 als dem vierten Ligitazions-Termine um 10 Uhr Bormittage biergerichts unter nachstehenden Bedingnißen wird abgehalten werden:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schagungswerth

von 424 314 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10,100 als Ingeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingsbatfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen 14 Tagen, die zweite binnen 6 Wochen vom Tage als der Lizitazionsakt zur Kenntnis des Gerichtes genommen werden wird, gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte sich aber ein ober der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, so

ift der Ersteber

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Merarial-Forderung wird demselben nicht belassen.

5) Dieser Realitatsantheil wird auch unter dem

Schähungswerthe verfauft werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dem obgedachten Sausantheile haftens den Lasten ertabulirt, und auf den ertegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) ben gegenwartigen Ligitagions . Bedingungen

in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird dieser Realitäten Untheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizi= taxions-Termine veräußert werden.

8) Sinstatlich der auf diesem Sause haftenden Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kaustuftigen an das Grundbuch und die Stadt-

taffe gewiefen.

(2464)

Schlüßlich ist den, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten, so wie auch den spater noch ein Ippothekarrecht erlangenden Glaubsgern, dann selchen, denen der Versteigerungs - Bescheid vor den festgesebten Fristen nicht zugestellt werden könnte, von Umtswegen ein Vertreter in der Persson des Saul Silberstein bestellt worden.

Mus dem Rathe des Magistrats

Grodek den 13. Juli 1844.

(F)

Nro. 7998. Nom Bukowiner k. k. Stadtund Landrechte wird in der Rechtssache des k. Fiskus Namens der Solkaer Renten wider Abraham Lorch et Com wegen 14421 fl. 30 fr. W. W. wird zur Bereinbringung der dem k. Fiskkus zuerkannten Summe von 8000 fl. W. W. der Gerichtskosten pr. 38 fl. 4 fr. C. M., und

if

ber Kosten für das vorliegende Gesuch mit 3 fl. 31 fr. C. M. die executive Veräußerung der dem Jossel Kechenberg gehörtgen Hoffammerobligazion ddto 1. Janner 1839 Z. 69322 über 8000 fl. a 2/100 hiemit bewilliget. Diese Lizitation

wird hiergerichts am 23. August 1844 Fruh 9 Uhr unter nachstehenden Bedingnifen vorgenommen werden.

1) Zum Ausrufspreise wird der durch die Lizitations- Commission aus dem Courszettel oder dem galizischen Provinzialzeitungsblatte zu erhebende Börsekours angenommen.

2) Diefe Obligation wird unter dem Musrufs-

preife nicht veraußert werben.

3) Jeder Kauflustige ist verbunden zu handen der Ligitations-Kommission einen Betrag von 300 fl. C. M. als Ladium zu erlegen, welcher Betrag den Meistbiettenden in den Kaufschilling

eingerechnet werben wirb.

4) Der Ersteher ist verpflichtet, ben Rest des Kaufschilings (d. i. nach Abschlag des erwähnten Badiums) binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung des gerichtlichen Bescheites über die besstätigte Lizitation an das hiergerichtliche Berswahrungsame zu erlegen, worauf ihm das Einantwortungs-Decret ausgefertiget, und die Obligation übergeben werden wird.

5) Sollte der Kaufer der im 4ten Punkte gestellten Bedingung nicht nachkommen, so wird auf seine Gesahr und Kosten eine neuerliche Lizitation und zwar nach der Wahl des Grekutionsführers, entweder im Lizitationswege oder aber durch Bermittlung bes f. f. n. b. Landrechts auf

der Borfe in Bien eingeleitet werben.

6) Für den bei diefer Minderveräußerung sich ergebenden Abgang haftet der Ersteber nicht nur mit seinen Badium, sondern mit seinem ganzen Bermögen. Das Badium bleibt aber jedenfalls zu Gunsten des Erekuten, als Sigenthumers der Obligation verfallen, selbst in dem Falle, daß bei der auf Gefahr und Kosten des Kaufers einzuleitenden Beräußerung sich kein Ubgang ergeben sollte.

Hievon wird das substituirte Fiskalamt und die Erben bes Abraham Rechenberg verständiget.

Mus bem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechts.

Czernowitz ben 1ten July 1844.

(2419) Edictum. (2)

Nro. 18475. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolionse, absentibus et de domicilio ignotis Theresiae Romanowska, Michaeli Kulczycki, Ignatio Dobrzecki, Barbarae Dobrzecka, Francisco Scherschnik et Genofevae Birnbaum, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Stanislai Syczewski contra eosdem puncto extabulandae ex advocatia Winniki obligationia actoria solvendarum a pretio liciti hujusce Advocatiae post terminum conditionibus liciti stabilitum comportato - usurarum morae, sub praes. 14. Junii 1844 ad Nr. 18475. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Smiałowski, cum substitutione D. Adti Piazklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 16. Octobr. 1844 hor. 10. matut. ad contradictorium praefixo, comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leepoli die 8. Inlii 1844.

(2394) Edictum. (2)

Nro. 19859/1844. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopeliense Dno. Pantaleoni Kłodziński de vita et domicilio ignoto vel eo nefors demortuo ejus haeredibus pariter de nomine vita

et domicilio ignotis tum Daac Martiannae Worcell acque de domicilio ignotae medio pracsentis Edicti netum reddit : ex parte Duae. Eleonorac de Com. Sk arbek Ppis Jabłonowska contra cordem de praes. 25. Junii 1844. ad Nrm. 19859. puncto extabulandarum de honis Albigowa, Kraczkowa et Handzlowka, tum de triplici evictione ac Summa 1868 flp. 10 1/2 gr. iisdem bouis atque Roguzno, Korniaktow et Wysoka inhacronte, consecutivarum positionum ad Summam 28000 fl. originarie Venceslao Margelikianam so referentium cum subonere, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmański cum anbstitutione judicialis Advti Dni Tarnawiccki qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normanı pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 30. Septembris 1844. hora decima matutina hie r. Fori Nobilium co certius comparendum, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enstum propriae culpas imputaudum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Julii 1844

Berlantbarung. (2481)Mrc. 5701. Bon dem Stanislawower f. f. Lands rechte wird auf Ersuchschreiben bes Tarnopoler Magistrate vom 25. Juni 1842 3. 535 vom 13. Gertember 1843 3. 696. und 8. Mai 1844, im Grefuzionsmege jur Gereinbringung der von ben Gheleuten Xaver und Clara Strzetelski gegen Ignatz Hryniewiccki erflegten Gumme von 360 ruff. Gilber-Rubeln fammt 4j 100 Binfen, Gerichte und Exefuzionsfosten Die offentliche Geilbiethung bes dem Schuldner Ignatz Heyniewiccki geboris gen in dem Tarnopoler Kreife liegenden Butsantheils von Haluszczynce in zwei Terminen, und amar: den Sten Geptember und 17ten Oftober 1844 Bermittags um 9 Uhr bei biefem f. E. Landrechte unter folgenden Bedingungen ausgefdrieben, und gwar:

1) Bum Austufopreise wird der durch die gerichtliche Schagung Dieses Gutsantheils erhobene Werth mit 9345 fl. 7 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet den 10ten Theil des Schähungswerthes d. i. 935 A. C. M. ale Wadium zu Handen der Lizitazions "Kommiffon zu erlegen, welches von dem Meistbiethenden zurübehalten, und in den Kaufpreis eingerechnet,

jenes aber ber übrigen Kauflustigen gleich nach beendeter Lizitazion zuruckgestellt, werden wird.

3) Ist der Ersteher dieser Realitat verpsichtet, die darauf haftenden Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, in wie fern die intabulirten Gläubiger ihre Forderungen vor der etwa bedungenen Auffundigung oder Bahlungs-Termine nicht übernehmen wollten. Bu diesem Ende werden alle intabulirten Gläubiger aufgefordert, die zu den oben bestimmten Terminen sich diesfalls um so gewisser hiergerichts zu erkläten, als dieselben sonst für in den Ersag derselben eins

willigend gehalten werben wurden.

4) Ift der Meistbiethende verpflichtet den ansgebothenen Kausschilling nach Abzug des Badiums und der allenfalls übernommenen Schulden binnen 30 Tagen an das Erlagsamt diesek f. f. Landrechts für die intabulirten Glaubiger entweder baar zu erlegen, oder sich mit den intabulirten Glaubigern dehwegen abzusinden, oder aber pragmatisch sicherzustellen, wo ihm sodann das Eigenthumsderret ausgefolgt, alle Schulden mit Ausnahme der allenfalls übernommenen ertabulirt, und auf den Kauspreis übertragen, dereselbe als Eigenthumer des erkausten Gutsantheils intabulirt, und ihm der physische Besitz derselben übergeben werden wird.

5) Sollte der Meistbiethende die oben angesführten Bedingungen uicht erfüllen, so wird auf Unsuchen welch' immer interessirter Parthei, auf seine Gesahr und Kosten ohne Vornahme einer neuen Schähung dieser Gutsantheil in einem einzigen Termine ausgeschrieben, selber um was immer für einen Preis hintangegeben, und in diesem Falle der wortbrüchige Meistbiethende für einen Falle der wortbrüchige Meistbiethende für einen sicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern mit seinem übrigen Vermögen verantwortlich, und kann der solcher einen Mehrboth keinen Unspruch machen, da solcher entweder den Spothekar-Glaubigern, oder dem Schuldner selbst zu Guten kömmt.

6) Sollte dieses Gut in den festgesetzen zwei Terminen um oder über den Schäkungspreis nicht hintangegeben werden können, so wird es unter dem Schäkungspreise nicht veräußert, sondern in Gemäßbeit des s. 433 der G. D. dann des Hofdefreis vom 25. Juni 1824 Z. 2335 der Termin zur Einvernehmung der Gläubiger wegen erleichternden Bedingungen auf den obigen 2ten Termin d. i. auf den 17. Oktober 1844 Nachmittag um 3 Upr mit dem bestimmt, daß die ausbleibenden Glaubiger der Mehrheit der Stimmen der erschiesnenen Glaubiger zugezählt werden wurden.

7) Steht es dem gegenwartigen Pachter bieses Gutsantheils Leon Chadzynski als Vater und gesehlichen Vertreter der nach Magdalena Chadzynska binterbliebenen mindersahrigen Techter Francisca, frei, das ob evinzirte Kapital, zu dessen

Befriedigung die Ligitagion bewilliget und ausgeschrieben ist, vor der Lizitazion sammt allen Rebengebuhren an die Erekuzionsführer a Conto des Pachtschillings zu erlegen, wo sodann er in die Rechte terfelben eintritt, und ben gezahlten Betrag fich von dem Pachtschillinge abzugieben be-

fugt fenn wird. — Endlich

3) Konnen die auf diefen Gutern haftenden Laften, in der f. k. Landtafel, dem in Uften erliegenden Sabularerirafte, die fonftigen Steuern und Gaben bei der Kreiskaffe, das Grundinventar und Die Ligitagions-Bedingniffe in ber Regiftratur Dieses k. k. Landrechts, wie auch bei der Lizitazion

felbit eingesehen werden.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden alle auf diesem Gutkantheile intabulirten Glaubiger ju eigenen Sanden, - bann ber in Krakau abwesende Johann Lipczyński — endlich die dem Wohnorte nach unbekannten Franz Xaver und Stanislans Stadnicki, welchem D. Udvofat Mokrzycki mit Substituirung des H. Advokaten Zachariasiewicz, fo wie ollen jenen, welchen gegenwartige Verstandigung aus mas immer fur einem Grunde nicht jugestellt werben fonnte, oder welche mittlerweile auf den zu veraußernden Guteantheilen intabulirt merden follten, sowohl ju dem Lizitazionsakte, als auch allen nachfolgenden 21kten als Kurator bestellt wird, verstandiget.

Nach dem Rathichluße bes E. f. Stanislawower

Landrechts am 1. Juli 1844.

### Edykt.

Nro. 5701. C. K. Sad Szlachecki Stanisławowski w skatek wezwania Magistratu Tarnopolskiego z dnia 25go Czerwca 1842 do liczby 535 z 13go Września 1843 do liczby 696. i 8go Maja 1844. na zaspokojenie w drodze exekucyi Summy 360 ross. rubli, z 4100 procentami, kosztami prawnemi i exekucyjnemi, przez małzonków Xawerego i Klare Strzetelskich przeciwko Ignacemu Hryniewieckiemu wygranej, publiczna sprzedaż części Hałuszczyńce do dłużnika Ignacego Hryniewieckiego nalezacej, w Cyrkułe Tarnopolskim położonej, w dwóch terminach, a to: dnia 5go Września .1844.i 17go Października 1844 zrana o 9téj godzienie w tutejszym C. H. Sadzie pod następującemi warnakami odbyć się mającą rozpisuje:

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość tejže części przez sądowe szacowanie wyznaczona, w kwocie 9345 ZłR. 7 kr. w M. K.

2.) Każdy chęć kupionia mający jest obowiązany 10ta część ceny szacunkowej, t. j. 935 ZIR. jako zadatek do rak licytacyjnej Kommissyi złożyć – którato ilość przez najwięcej ofiarującego złożona, zatrzymana, i w cene kupna wrachowana, owa zaś przez resztę chęć kupienia mających złożona, zaraz po skończonej li-

cytacyi zwróconą zostanie.

3.) Nahywca tej realności jest obowiązanym długi na onej ciażące, w miarę obarowanej ceny kupna, wtedy przyjąć na siebie, jeżeli zahezpiaczeni wierzyciele swoich pretensyj przed umowionem wypowiedzeniem, lub terminem zapłaty, odebrać nie zechca. - W tym celu wzywają się wszyscy wierzyciele, ażeby się w tym względzie przed upłynieniem wyżej naznaczonego termiun, w tutejszym C. H. Sadzie tem pewniej deklarowali, gdyż w przeciwnym razie za zezwalających na zapłatę i złożenie

swych pretensyj poczytanymi beda.

4.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązanym, ofiarowang cene kupna, po odtrąceniu zadatku i przyjętych długów w 30tu dniach do depozytu tutejszego C. K, Sadu Szlacheckiego dla zabezpieczonych wierzycieli albo w gotówce złožyć, lub z tymiž wierzycielami inaczej się umówić - albo też takowa pragmatycznie zabezpieczy: – poczem dekret dziedzictwa mu się doręczy - wszystkie długi, z wyjątkiem na siebie przyjętych, extabulewanemi, i na cene kupna przeniesionemi zostana, – nabywca kupionej części jako właściciel intabulowany, i fizyczne posiadanie takowej oddanem mu będzie.

5.) Joželiby najwiecej ofiarujący warunkom wyż wspomnionym zadość nie uczynił, na ten czas na jego niebezpieczeństwo i koszta, na ządanie któréjkolwick interesowanéj strony, sprzedaż tej części bez powtórnego oszacowania, i w jednym tylko terminie rozpisze się – i część ta za każdą cenę sprzeda się, – w którym to razie najwięcej oharujący z powodu niedotrzymanego słowa, za podaną mniejszą cenę, i wynikłe koszta nie tylko złożonym zadatkiem, alo tež i całym swem majatkiem odpowiadać będzie; zaś na ofiarowaną wyższą cenę, żadnej pretensyi rościć nie może, gdyż takowa li tylko zaintabulowanym wierzycielom, albo dłużnikowi samemu przynależyć będzie.

6.) Gdyby ta część w nazuaczonych dwóch terminach za, lab wyżej ceny szacunkowej sprzedana być nie mogła, na ten czas pod ceną-szacunkowa nie sprzeda się wprawdzie, ale podług przepisu (j. 433. U. S. jako też dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824 do liczby 2335 termin do wysłuchania wierzycieli, końccm obmyślenia łatwiejszych warunków, na powyższy drugi termin, to jest: na 17go Października 1,844 na 3cią godzinę po południu, z tém dołożeniem naznacza się, iż nieprzytomnych zdania do większości zdań stawających policzo-

nemi zostaną.

7.) Zostawia się wolność teraźniejniejszemu possessorowi tejže części, Leonowi Chadzińskiemu, jako ojcu i prawnemu Zastepcy małoletniej Franciczki córki po niegdys Magdalenie Chadzyńskiej pozostałej — wz wspomnieny wygrany kapitał na którego zaspokojenie ta licytacyja zezwolona i rozpisaną jest, przed licytacyja z wszelkiemi przynależytościami, dla powodów exekucyi, na konto czynszu arędownego złożyc — w którymto razie w prawa onych wstapi, i zspłaconą ilość z czynszu arędownego potsącić sobie mocen bedzie. — Nakoniec

8.) Długi na tej części ciążące, moga być w tabuli krajowej jakoteż w extrakcie tabularnym w aktach znajdującym się podatki i inne daniny w kasie cyrkularnej, inwentarz gruntowy zaś i warunki licytacyjne w Registraturze tego c. k. Sądu Szłacheckiego, jako też i przy sa-

mej licytacyi przejrzane.

O którcito rozpisanéj sprzedaży, zawiadamiają się wszyscy na téj części zabezpieczeni wierzyciele do własnych rak; — zaś obecny w Krakowie Jan Lipczyński, i z miejsca pobytu nieznajomi Franciszek Xawery i Stanisław Stadniccy przez Kuratora, który w osobie Pana Adwokata Mokrzyckiego z zastępstwem Pana Adwokata Zachariaiewicza, im, jake też tym wzyskim, którym teraźniejsze zawiadomienie z jaktéj kolwiek bądz przyczyny doręczonemby być
nie mogło, alho którzyby tymczasem na sprzedać się mającej części zaintabulowanymi bylitak do aktu licytacyjnego jako też do wszystkich
nastąpić mających aktów naznacza się.

Z Rady C. H. Sądów Szlacheckich. W Stanisławowie dnia 1go Lipca 1644.

Edictum. Nro. 18394. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Stanislao Bussowski de vita et domicilio ignoto aut illo nefors demortu ejus haeredibus de nomine et domicilio iguotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D, Carolinae LB. a Laryss contra candem puncto extabulationis do bonis Bulowice gorne sexennalis arendatoreze possessionis Dom. 66. pag-286. n. 27. on. intabulatae, sub pracs. 13. Junii 1844. ad Nrum. 18394. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus iguetam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rabath cum substitutione Domini Advocati Smiałowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 24. Sept. 1844. h. 10. m. ad contradictorium praesixo, comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patro-

num eligendum et Judicio nominandum, as ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum indo enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2480) © 8 i f t. (2)

Mro. 313. Vom Magistrate ber Stadt Henty. Wadoricer Kreises in Galizien, als dem ordentlichen Berichtestande wird befannt gemacht, bag in die exekutive licitando Berauperung bes bem Kanto Smolik und den minderjarigen Erben nach Salomea Smolik, Johann, Vinzenz, Kanty, Franziska, Magdalena Marianna, Thekla, Balbina, Bronisława Smolik gehörigen in ber Kobiernicer Gasse in Renty sub CNro. 143 alt-236 neu ges legenen, bolgernen Saufes, fammt baben gelegenen Gartens sub Nro top. 306/326 im Rlachenmase pr. 233 216 O.fift. megen an die Erben bed Heniver Burgers Anton Gabrys judifalmaßig fcul-Digen 400 ff. C. M. c. s. o. gewilliget, und baf bie bieffalligen Saglagungen auf den iten Muguft und aten Geptember 1844 jedesmahl um 9 Uhr Wormittage in ber Magiftratstanglen teflimmt merben, worn Kaufluftige vorgeladen merben.

Lizitazionsbedingnisse find folgende: stens. Wird diese Hausrealität zuh Nro. 143/236 sammt Bugehör in zweg sestzusehenden Terminen meistbiethend, jedoch nicht unter dem gerichtlich erhobenen Schähungswerthe pr. 404 fl. 30 fr. E.

M. hintangegeben werden.

Leens. Jeder Kauffustige bat ein 10/100 Babium des Schakungswerthes gleich vor Beginn der Lizitazion zu Gerichtshanden zu erlegen, welches dem Meistbiether in den Unboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten ruckgestellt werden wird.

3tens. Der ganze übrige Kaufpreis ist binnen 30 Tagen nach Bustellung des diese Lizitazion bestättigenden Bescheides, so gewiß an das hierges richtliche Depositenamt zu erlegen, als sonst dieses Real auch bep einer einzigen Lizitazion auf Schaden und Gefahr veräußert werden wurde.

4tens. Nach richtig gestelltem Kaufschillinge wird bas Reale dem Käufer schuldenfren eingeantwortet, und alle Schulden auf den Kaufschilling über-

tragen.

Die dießfälligen Kosten, der Kaufschillingsberechnung der Eigenthumsanschreibung, und alle vom Lizitazionstage dieses Reale betreffenden Steuern und sonstige Giebigkeiten fallen dem Käufer zur Last, so wie ihm auf alle Nupengen dieser Mealität vom Lizitazionstage zu Statten kommen.

Kenty am 19ten Juny 1844.

(2474) Lizitazions - Edift. (2)

Mro. 1473. Lom Magistrate der f. Kreis- und Salinen Bergstadt Bochnia wird jur allgemeinen Renntnif gebracht: Es fen uber Unsuchen der Erben nach Johann Robl in die offentliche Beraußerung ihres aub Nro. 549|454 in Bochnia lies genden, auf 2943 fl. 30 fr. C. M. gerichtlich ab. geschätten Saufes gewilliget, und ju biefem Bebufe eine 4te Lizitazion auf den 18ten August 40 Ubr Wormittage festgefest, woben diefes Saus, falls ben der Ligitagion nicht der Schahungswerth von 2943 fl. 30 fr. C. M. oder barüber gebothen wurde, auch unter dem Schagungswerthe verkauft werden wird.

Dem ju Folge werden alle Ligitazionsluftige an Diefem Termine ju dem hierortigen Magistrate

porgeladen.

Die ubrigen Ligitagionebedingniße konnen am Termine oder auch vor demfelben an welchem Berichtstage immer hierorts eingefeben werden.

Ex Consilio reg. Magistratus Bochnensis die

6. Julii 1844.

Ankundigung. (2468)

Mro. 5384. Die Erbauung eines gemauerten Badhauses für die Samborer Judengemeinde, mit laut Ueberschlag berechneten Kostenauswande von 2990 fl. 43 fr. C. M. wird ben dem Samborer Magistrate am 21ten August 1844 um 10 Uhr Vormittags im Wege ber öffentlichen Ligitagion an benjenigen überlaffen, welcher diefen Bau auf eigene Roften planmaßig auszufuhren, und fich das mit zu begnügen verpflichtet, binnen einer bestimmten Zeitfrift (welche fo eben den Begegenstand der Lizitazions : Werhandlung bildet) den Rugungs. ertrag jur Entschädigung der Bautoften ju begieben, und sobann das Gebaude im vollkommen brauchbaren Bustande der Gemeinde in das Gigen. thum unentgelblich ju überlaffen. - Bur Gicherstellung diefer Unternehmung ift 10,100 Reugelb ju erlegen, welches jugleich als Raugion zu dienen haben wird, faus ber Unternehmer, nicht eine Adejussorische Rauzion zu leisten vorziehen sollte.

Vom Magistrate der f. freven Kreisstadt Sam-

bor am 6. July 1844.

dift (2473)

Mro. 82. Von der Konskripzions-Obrigkeit Krzyszkowice, Rochniaer Rreifes, mird der auf ben Uffentplat berufene und unbefugt abwesende militarpflichtige Androas Lupa HDro. 711 aufgefordert, binnen feche Wochen in feine Beimath rudzukehren.

Krzyszkowice am 25ten Juli 1844.

Ediftal=Vorladung. (2475)Diro. 340. Mon ber Stadtfammeren Willamowice, Wadowicer Kreises, wird ber hierorts aub

Nro. 48 konskribirte militarpflichtige Johann Kuczmirczyk, der fich ohne hieramtliche Bewilligung nach t. Preugisch Schleften begeben bat und alldort in dem Orte Miedzna, Plessner Rreifes unbefugt verweilt, sodann der aub Nro. 66 konffribirte militarpflichtige Mathias Danel, ber fich als Lehrer ber deutschen Sprache in dem Konigreiche Polen unbefannten Ortes ohne Bewilligung aufhalt, hiemit vorgeladen, binnen einem Jahre hieramts ju erscheinen, die unbefugte Ubmefenbeit ju rechtfertigen, und der Militarpflicht Genuge zu leisten, widrigens gegen dieselben bas Musmanderungs-Berfahren eingeleitet werden wird. Stadtkammeren Willamowice am 17. July 1844.

(2246)Edictum. (2)

Nro. 16701. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienso Thadaeo Prus Lisicki, Juliannae, Joanni, Apoloniae, Pelagiae et Gustavo Com. Ankwicze, Salomeae Strzałkowska et minorennibus olim Joannis Strzałkowski prolibus, de nomine ignotis, tum olim Rdi Joannis Strzałkowski haeredibus, nempe: Josepho et Joanni Strzałkowskie, Barbarae Drozdowa, Margarethae Pawlusowa, Reginae Pajestkowa, Marianuae Wesolowska Jacobo Strzałkowski et Joanni Strzałkowski, Filio Michaelis Strzałkowski, de domicilio ignetis, — aut ils nefors demortuis, corum hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Franciscae Paprocka, contra Fiscum reg. nomine fundi taxalis, Ecclesiae et pauporum in Szczynk tum Ignatii Łapiński haeredibus, nec non supra nominatos, — puncto extabulationis Summae 41000 flp. una cum suboneribus, ex bonis Zborowek et Zabłocie, sub praes. 31. Maji 1844. ad Nrum. 16704. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum concitatorum, — cornm periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld qua Carator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Pracsens Edictnm itaque admenet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 17. Septembris 1844. hora decima matutina ad contradictorium praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 25. Junii 1844.

(2) (2463) Editt. Mro. 6992. Bon Geiten des f. f. Butowiner Stadt- und Landrechts wird in Entsprechung des Unsuchens des Lemberger f. f. Candrechts vom 30. Upril 1844 3. 8178 jur Befriedigung ber, auf ber im Laftenstande ber Realitat sub Nro. top. 271 haftenten Summe pr. 120 ff. C. DR. ju Gunften bes b. Uerars intabulirten Merariaftaren von 5 ff. 50 fr. C. D., ber bis ift mit 1 fl. 30 fr. C. D. und ber noch weiter auflaufenden Grefugionsfo. ften - Die vom Lemberger f. f. Condrechte 3. 8. 8178 ex 1844 bewilligte crefutive Feilbietbung ber, auf bem fruber bem Salamon Wolfinger, nun ber Rechma ober Sara Ehrlich, tem Nis-Ehrlich und dem Schaja Ehrlich als unabgetheilten Miteigenthumern geborigen Realitaten . Unheile sub Nro. topogr. 271 ju Cjernowie, lib. R. IV. pag. 120. n. VIII. on. für Laba Ehrlich pranotirten Summe von 120 fl. C. M. hiemit mittelft Ebiftes ausgeschrieben, und es wird diese Lizitazion hiergerichts an den brei Terminen als 16ten Muguft 1844, 12ten Geptem. ber 1844 und 17ten Oftober 1844 jedesmal um 9 Uhr Fruh unter nachstehenden Betingniffen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Nominalwerth der Summe mit 120 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussusige ist verbunden 10 Percent der zu veräußerden Summe als Ungeld zu handen der Lizitazions - Kommission im Baaren zu erlegen, welche bem Meistbiethenden in die erste Kausschillingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion zurückgestellt. wers den wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingebatste binnen 14 Tagen nach empfangener Verstandigung von dem jur Wissenschaft des Gerichtes genommenen Lizitazionbakte, die 2te halfte aber drei Monate darauf gemichtlich zu erlegen.

4) Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungs-Termine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Uerarial-Forderung wird demselben

nicht belaffen.

5) Sollte die Summe in den ersten zwei Terminen nicht um, oder über den Ausrufspreiß, und in dem dritten nicht einmal um einen folchen Preiß an Mann gebracht werden können, durch welchen die sammtlichen Glaubiger gedeckt sind, so werden dieselben auf den 18ten Oktober 1844 Früh 9 Uhr anher vorgesaden, um erleichternde Bedingnisse vorzuschlagen, und die Erklärung abzugeben, ob sie Gumme nicht selbst übernehmen wollen, widrigens die Summe an einem Aten Lizitazions Termine auch unter dem Nominalwerbe um jeden Preiß feilgebothen werden wurde.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, das die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Summe pr. 120 fl. C. M. haftenden Lasten über sein Unlangen ertabusirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte hingegen der Bestbiether

7) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, aledann wird die Summe auf seine Gesfahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Tersmine um was immer für einen Preis veraußert

werben.

8) Den Kaustustigen steht frei, die auf der Summe haftenden Lasten, beim Czernowiger Grundbuche einzusehen.

Mus dem Rathe des Bufowiner f. f. Stadtund Candrechts.

Chernowis den 20. Juni 1844.

(2460) Ebiktal-Borladung (2)

M. 886. Bom f. f. Kam. Wirthschafteamte Mrzyglod Sanokor Kreises, werden nachstehende unbestugt abwesende retrutirungspflichtige Individuen und zwar aus Mrzyglod:

Peter Adamowicz sub Cons. Nro. 107.

hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und sich über ihre gesehwiedrige Ubwesenheit zu rechtsertigen, ansonsten man sie Rekrutirungsstüchtlinge behandeln, und das Besehliche Versahren gegen sie einleiten werde. Tyrawa solna am 8ten July 1844.

(2454) Lizitazions-Ankundigung (2)
Nro. 10831. Bon Seite des Samborer k. k.
Kreibantes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung der nachbenannten Samborer städtischen Gefälle auf drei Jahre d. i. vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1847, gegen Erlag des 10/100 Vadiums, eine neue Lizitazion und zwar:

A. am 26ten August 1844 jur Verpachtung ber Bierpropinazion mit bem Fiskalpreis 8010 fl.

B. am 27ten August 1844 zur Verpachtung der Methoropinazion mit dem Fiskalpreis 876 fl. C. M. — wobei auch Unbote unter dem Fiskalpreise und vorschriftsmäßig verfaßte Offerte angenommen werden, in der Samborer Magistratskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Ligitazions-Bedingnife werden am gedachten Ligitazionstage bierorts bekannt gege-

ben werden.

Sambor am 20. Juli 1844.

(2458) Edictum. (2)
Nro. 1100. Per Magistratum liberae ac comer-

cialis Civitatis Jaroslau praesenti Edicto Dnac. Salomeae 1mo voto Wapińska 2do Ilraczewska de domicilio ignotae ejusve de nomine et domicilio ignetis hacredibus notum redditur, quod contra ipsam ejusve haeredes, tum primo loco conventam Dnam. Antoninam de Kraczewskie 1mo voto Wapińska 2do Funk - Dna. Marianna Kwiatkiewicz per plenipotentem D. Josephum-de Kurzmann de praes. 13. Junii 1844 ad N. 1100 actionem puncto judicandi, quod practensio in quotis 20 Aur. seu 90 flr. et 100 flp. sen 25 flr. e chyrographis per Dorotheam Mischurewiczowa ddto. 19. Maji 1791 et ddto. 27. Februarii 1792 editis promanans, super realitate in suburbio Glembocensi sub Nro. 117 sita, libro haer. Tom. J. p. 837. n. 1 on. hypothecata, praescriptione extincta el ex hacce realitate extabulanda sit - Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem Judicis imploravit. - Quum vero Judicio ejus, ejusve de nomine ignotorum haeredum commoratio ignota sit, ideo ipsis Daus. Franciscus Rutkowski hujas incola cum substitutione Dni. Vilhelmi Modre periculo et impendio pro curatore constituitur, quocum actio in Judicium delata, juxta nerman Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter cadem ejusve nefers de nomine ignoti hacredes admonentur, ut die 28. Augusti 1844 hora nona macutina aut ipsi in Judicio se sistaut, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum eligant et Judicio nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defeosioni et causae suae proficua sibi esse videntur; ni faciant et causam suam ipsi negligant, damnum indo enatum propriae culpae imputabiint.

Ex Consilio Magistratus civitatis Jaroslau die

22. Junii 1844.

(**24**96) / Kundmachung. (1)

Mro. 240. Wom f. f. Kam. Justigamte der Berr fcaft Lomna wird hiemit jur allgemeinen Kenntuiß gebracht, es werde auf Unsuchen der f. f. Ram= merprokuratur ddto. 12. Juni 1844 3. 9608/1844 jur erefutiven Beraußerung des sub Nro. 4 in Lomna Samborer Kreises gelegenen den Chaskel Engelmayer'schen Erben eigenthümlich gehörigen aus 37 Joch 1295 Quell. Grunden, und einem gemauerten Wohngebaude bestehenden Realität, jur Befriedigung der, der f. f. Kammerprofuratur mit dem f. k. Cemberger Landrechtlichen Urtheile ddto. 21. Juli 1836 3. 12149 jugesprochenen Betrage von 277 fl. 17 234 fr., 457 fl. 48 334 tr., 1815 fl. 20 314 fr. und anderer fleineren sammt Mebengebuhren, Gerichts- und Erekuzions - Rofien der ate und lette Termin auf ben 20ten September 1844 festgesett und die Lizitazion unter ben nachftebenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth von 822 fl. 36 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 100 st. E. M. als Babium zu handen der Lizitazions-Kommission im Bauren zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den ganzen Kaufschilling binnen 30 Tagen nach dem ihm zusgestellten gerichtlichen Bescheide über den zu Stande gekommenen Feilbiethungsakt gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern die Zahlung vor dem gesehlichen oder bes dungenen Lufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteber verpflichtet, diese Lasten nach Maaß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Uerarial-Forderung jedoch, zu deren Befriesdigung dieser Erekuzionsgrad vorgenommen wird, wird demselben nicht belassen.

4) Da die früheren Ligitazionsversuche fruchtlos geblieben sind, und die Realität um den Schähungs-werth nicht an Mann gebracht werden konnte, so wird felbe in diesem letten Termine auch unter der Schätzung um jeden Preis veräußert werden.

5) Sobald der Bestbiether den Raufschilling ertegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die
in den Kaufschilling eintretenden Sypothekarglaus biger ihre Forderungen bei is belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, er in den Besis ber erkauften Realitat eingeführt, die auf verselben haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erkegten Kaufschilling übertragen werden.

6) Sollte der Ersteher den gegenwärtigen Lisztazions = Bedingungen in was immer für einem Puntte nicht nachkommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine eraußert, in welchem Falle dem kontraktbrüchigen Kaufer auf den bei der Relizitazion etwa erzielten Liberboth kein Recht zustehen soll.

7) Sinsichtlich der auf diefer Realitat haftenden Steuern und sonstigen Lasten, werden die Kauflustigen an das Lomanec Grundbuch und die

bortige Steuerbezirke-Obrigfeit gewiesen.

Lomna am 28. Juli 1844.

(2041) Edictum. (

Nro. 9993/1844. A Regiac Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Adalberto Chrusciel notum redditor, quod erga informandum ipsum, Franciscam Czapczyńska, Martinum et Ignatium Zarabeckie, reg. Civitas Leopolis petitum tabulare puncto intabulationis eorumdem pro proprietariis domus et dominis utilibus fundi sub Nro. 515 1/4 sui vero prodomina directa ejusdem fundi et obligationum emphiteuticarum pro re ejusdem Civitatis sub

praes. 23. Januarii 1841 ad Neum. 1365 in hoc Judicio exhibuerit, eidemque petito sub die 12.

Martii 1841 delatum fuerit.

Quum Judicio ignota sit Adalberti Chrusciel commoratio, et ipso forte extra Cacs. Reg. Provincias hacreditarias versetur, visum est curatorem ei dare, ad actum informationis de hocce resoluto Advocatum Dominum Starzewski. -Quapropter praesenti Edicto Adalbertus Chrusciel pro sui noti ia et directione de co infor-

Leopoli die 11. Maji 1844.

Edictum.

Nrv. 6986. Per Caes. Regium in Reguls Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Duo. Ferdinando Com. Zelenski de domicilio ignoto medio preesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum hacredes olim Josephi Rogoyski utpore: Theresia de Brakowskie Rogovska nomine proprio tum tutorio minorennium Valeriaui, Vespasiani et Paulinge Rogoyskie tum alii ad Ferum hocce adversus eundem, porro Crispinum Com. Zelenski, Adelaidam 2do voto Skarzyńska, Ladislaum Com. Zelenski et Vitum Com. Zelenski in causa puncto solutionis in solidum Summarum 2000 flr. V. V. seu 800 flr. M. C. et 500 Aur. hol. pond. c. s. c. sub pracs. 22. Junii 1844 Nro. 6986 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia

exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum mox citati habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Dominum Hoborski ipsius periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; - ideo idem admonetur, ut intra nonaginta dies excipiat, - vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique ginm quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pre ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 27. Junii 1844.

(2352) Edictum. Nro. 10476 1844. A regiae urbis Metropoli-(1) tanao Leopoliensis Megistratu, praesenti Edicto Dno. Stephano Szuta de domicilio ignoto vel eo demortuo ejus haeredibus ignotis notum redditur, quod contra ipsum Dna Carolina Risielka de praes. 8. Maji 1844 Nro. 10476 actio-

nem intuitu extabulationis transactionis ddto. 6. Decembris 1787 de statu passivo realitatis Nro. 322 3/4 Dom. 11. p. 182. n. 1 on. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis

imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio. et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditagias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Domini Advocati Smiałowski, quoeum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. -Quapropter praesenti Edicto conventus admonetur, ut justo tempore, id est : die 6. Septembris 1844 hora decima matutina aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, caque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causse suae proficua sibi esso videautur; ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse im-

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 27. Maji 1844.

Edictum (2165)

Nro. 2988. C. R. Forum Nobilium Tarnoviense minorennibus Antonio, Vincentio, Jesepho et Theresiae Orlowskie in assistentia patris Vinentii Orlowski conventis, tum Mariannae Roguska, Josepho, Magdalenae, Annae et Apolonice Starczewskie de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit, contra illos et alios ex parte Antoninae de Wierzchleyskie Gasiorowska et Stephani Gasiorowski puncto solutionis quotarum 28 fl. 24 xr. Mon. Conv. et 23 fl. 33 xr. Mon. Conv. c. s. c. sub praes, 14. Martii 1844 ad Nrum. 2988 actionem institutam et illis ob ignota corum domicilia, corum periculo et impensis curatorem in persona Dui. Advti. Radkiewicz cum substitutione Dni. Advti. Plotrowski constitutum esse.

Praesens Edictum itaque admonet ad in praefixo in diem 22. Augusti 1844 h. 10. mat. ad contradictorium termino, comparendum, et constituto curatori adminicula defensionis tradendum, vel sibi alium Advocatum in patronum eligendum, quae ni fiant, et causa neglecta fuerit, propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium. Tarnoviae die 21. Maji 1844.

(2255)(4) Edictum.

Nro. 15598. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Salomeae Truskulaska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Vincentii Tyszkowski medio resoluti sub hodierno ad Nrum. 15598 editi, Tabulae reg. dispositum esse, ut occurrentem in statu passivo bonorum Tróyca Dom. 34. pag. 196. n. 6 haer. negativam resolutionem ad Nrum. 18772/1806 editam, vi cujus petito Salomeae Truskulaska de praes. 8. Augusti 1806 ad Nrum. 18772 pro manifestatione contra Paulum et Joannem Tyszkowski fratres praenotanda exhibito, denegabatur, deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium Salomeae Truskulaska iguotam sit, ideo Adv. D. Kabath cum substitutione Domini Advocati Smiałowski ipsi ad actum informationis de hac resolutione proprio ejus periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Er Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Junii 1844.

(2504) Edictum. (1)

Nro. 1553. Magistratus reg. ac Lib. Civitatis Przemysl absentibus et de domicilio ignotis Octaviae et Aureliae Scheuthauer, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Uni Vincentii Gutwein contra casdem puncto extabulationis contractus locati conducti super realitate sub N. C. 102. Premisliae sita, in statu passivo positione 7. intabulati, sub praes. 7. Junii a. c. ad N. 1553. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem impleratam esse. Ob commorationem vero conventorum ignotam, periculo et impendio earundem Daus Joannes Zurawski lisdem qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 26. Augusti 1844 hor. 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prolicua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Premisliae die 15. Junii 1844.

(2504) & b i f t. (1)

Mro. 2482. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht, das über Unsuchen der Frau Karoline Kalczycka um Löschung einer auf der Reafität Aro. 250 Bionier-Verstadt zu Przemysl zu Gunsten des Johann Szelingoski präsnotirten Summe von 87 fl. poln. für den dem Leben und Aufenthalte nach undstannten Johann Szelingoski ein Kurator in der Person des herrn

Franz Sieghardt jur Bermahrung ber Rechte bes erfleren in biefer Ungelegenheit aufgestellt wirb.

Demselben wird zugleich die Eingabe der Frau Karoline Kulezzeka um Löschung dieser pranostirten 87 sipol. von dem edigen Reale mit dem Auftrage mitgetheilt, binnen 3 Monaten anher auszuweisen, daß die odige Pranotation gerechtstriget wurde, widrigens solche auf das einsache Einschreiten des Gegentheils ohne weiters gelöscht werden wurde.

Hievan wird Johann Szolingoski mittelst gegenwartigen Edifts zu dem Ende verständiget, damit er dem bestellten Kurator seine Behelfe mittheile, oder einen anderen Sachwalter dem Gerichte namhaft mache.

Mus dem Rathe des f. Stadt-Magistrats, Przemysl den 30. September 1843.

(2407) Edictum. (1)

Nro. 19225 Caesareo-Regium in Regnis Galicize et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Josepho Skotnicki, Joanni Gizycki, Sophiae de Trzecieskie 1mo voto Gižycka 2do Stebnicka seu Stobnicka, successorihus Łążynscianis de nomine ignotis, corumque Curatori Casimiro Łążyński, successoribus Michaelis Trzecieski de nomine ignotis, successoribus Antonii Trzecieski pariter de nomine ignotis, massae pupillari Adami Thaddaei bi-nom. Czartoszewski ejusye ignotis haeredibus seu defensoribus, Barbarae Stebnicka, Jacobo Gostwicki scu ejus massae pupillari illiusve ignotis haeredibus seu defensoribus Valentino Krasucki, Fabiauo Turkiewicz, Paulo Krauszewski, haeredibus olim Joannis Nepom. Dulski, utpote: Josepho Dulski tutori et minorennibus Xaveriae Theresiae, Michaeli, Theclae, Joauni et Elisabethi Dulskie, Carolo Kulezycki, Joanni Wiecławski, Juliano Zdziuszyński, Mariannae Zurakowska, Rvndo Theophano Holdajewicz, Elisabethi de Wierzejskie Dulska, Ignatio Wilczkowski ct Adamo Zawadzki, medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 20. Junii 1844 ad Nr. 19925. per Ladisłaum Ppem Sanguszko contra eosdem ac Fiscum regium puncto extabulationis de bonis Zukowice stare i nowe residui Summac 41677 fluol. 12 gr. primitive pro re Sophiae de Złockie 1mo voto Trzecieska, 2do Giżycka intabulatae - ac in diversis partibus aliis cessae, adhuc restantis, cum oneribus et suboncribus ejusdem - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotum, ipsius proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Cybulski cum substitutione Domini Advocati Kabath, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia

in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termiuo pro die 15. Octobr. 1844. h. 10. n. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nomissandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 10. Julii 1844.

Edictum. (2405)Nro. 6941. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense medio praesentis Edicti notum reddit: omnibus de nomine ignotis Brodzkie, in Regnis Galiciae et l'oloniae, in libera Civitate Cracoviensi in Palatinatibus Volhynensi, Podoliensi et Dkrainensi, et in Magno Ducatu Lithyaniae adpraesens reperibilibus, tum familiae Bronikowskianae et Malinowskianae adpraesens existenti, de nomine ignotae, per D. Victoriam de Bronikowskie, contra Massam jacentem Eugenii Brodzki, et alios, tum nune snpra nominatos concitatos puncto solutionis 6206 flr. 58 28j24 xr. M. C. huic Judicio libellum exhibitum, Indiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra nominatorum citatorum ignottam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Titus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normain pertractandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad in hujati C. R. Foro Nobilium in termino die 16. Octobris 1844. ad Contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi Patrono documenta et aliegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio uominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causs neglects fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Stanislaopoli die 24. Junii 1844.

(2495) Kundmachtung. (1)
Mro. 21567. Bom k. k. Lemberger Landrechte
als Abhandlungsbehörde der Berlassenschaftsmasse
nach Vincenz Kitter v. Ropystyński wird hiemit
bekannt gemacht, daß von der zu dieser Berlassenschaftsmasse gehörigen, im Brzezawer Kreise
liegenden Herrschaft Putiatysice, die Euter Koniuszki den 17. August 1844 um die 10te Bormittagsstunde mittelst öffentlicher hiergerichts ab-

juhaltenden Bersteigerung für die Zeitperiode vom 24ten Juny 1844 bis dabin 1846 auf die Gefahr und Unkosten bes kontraktbrüchigen Pachters Brutus Ladomirski an den Meistbiethenden wers den überlassen werden.

Die ausführlichen Pachtbedingungen konnen in

ber Registratur eingefeben werden.

hier wird nur jur allgemeinen Kenntniß gebracht: daß der Ausrufspreis des jahrliche:1 Pacht= ginfes 4586 fl. C. M. betrage, und bei der Lizitations-Commission von ben Lizitanten ein Ungeld von 458 fl. C. M. ju erlegen fen, welches nach abgehaltener Berfteigerung ben Mitligitan= ten jurudgegeben, aber von dem Bestbieiber als Raution für die Erfullung der Pachtbedingungen und als Raution de non desolando bis sum Uusgang der Pachtung juruckgehalten werden wird. Den angebothenen Pachtime bat der Meiftbiethende für das erfte Jahr binnen feche Tagen nach bem Empfange des den Ligitationsaft genehmigenden landrechtlichen Befceibes fur die Beit vom 24. Juny 1845 bis 24. Juny 1846, hingegen am 15. May 1845 unter der in den ausführlichen Pact-Bedingungen angegebenen Strenge entweder ge= richtlich ju erlegen, ober demjenigen ju bezahlen, welchen das Gericht jum Empfang anweisen wird.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechis. Lemberg den 30ten July 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 24567. Ces. Ifrol. Sad Szlachecki Lwowski jako Instaucyja massę ś. p. Wincentego Kopystyńskiego pertraktująca ninicjszem wiadomo czyni, iż z należących do tejże massy dóbr państwa Putiatyńce w Cyrkule Brzezańskim polożonego, dobra a mianowicie folwark Koniuszki na duju 17go Sierpnia 1844 o godzinie 10tej z rana przez publiczną w tutejszym C. K. Sądzie przedsiewzjąć się mającą sprzedaż najwięcej okarującemu w dzierzawę od 24. Czerwca 1844 do 24go Czerwca 1846 roku trwać mającą, na koszta i niebezpieczeństwo kontraktu niedotrzymującego dzierzawcy IP. Brutusa Ladomirskiego najwięcej ofiarującemu wypuszczonemi zostana.

Warunki dzierzawy obszerniejsze w tutejszej Registraturze przejrzeć można — tutaj tylko dla publicznej wiadomości przyłącza się, iż cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego 4586 Złot. Reńs. w monecie śrebrnej wynosi, i że kommissyi sprzedawczej 458 ZłR. w monecie śrebrnej jako zakład złożyć potrzeba, które po odprawionej sprzedaży współlicytantom zwróconemi, zaś najwięcej oliarującego jako kaucyja za dotrzymanie warunków dzierzawnych, tudzież jako kaucyja de non desolando aż do ukończenia dzierzawy zatrzymanemi zostana.

Najwięcej oliarujący obowiązanym hędzie, wypadający czynsz dzierzawny za pierwszy rok w sześciu dniach po doręczeniu tutejszej rezolucyi — akt licytacyjny potwierdzającej, zaś za czas od 24go Czerwca 1845 do 24go Czerwca 1846 roku — dnia 15go Maja 1845 roku pod rygorem dzierzawnemi warunkami zastrzeżonym lub sądownie złożyć, lub też temu wypłacie, kogo Sąd do przyjęcia takowych upoważni.

Z Rady C. H. Sądu Szlucheckiego. Lwów dnia 30. Lipca 1844.

(2395) Edictum. Nro. 19982. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolionse de domicilio ignotis D.D. Francisco Vitellio et Cunegnudi de Stadmekie conjugibus Zelinskie vel corum haeredibus igotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parto D. Francisci Com. Moszczeński contra eosdem de praes. 26. Junii 1844. ad Nrum. 19982, puncto extabulationis de bouis Zbilitowska góra . alias Zbyłtowska góra vocatis, cautionis per Constantinum Moszczeński in rem dictorum conventorum inscriptae, iisdem banis n. 20. on. inhaerentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam essc. Ob commorationem conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione judicialis Advocati Domini Gnoiúski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 14. Obtobris 1844. h. 10. m. praelixo hie reg. Fori Nobilium eo certius comparendum et destinato sihi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde onatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Julii 1844.

(2453) Aufundigung. (3 Mrc. 10920. Bon Seiten des Samborer e. k. Kreikamies wird hie nit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenannter Droliobyczer stadtisschen Gefälle, auf drei Jahre d. i. vom 1. November

a) am 28ten Muguft 1844 jur Verpachtung ber

Brandwein-Provinction --

b) am 29ten August 1844 jur Berpachtung ber

Bier-Propinazion — wobei auch Anbothe unter dem Fikkalpreise angenommen werden — in der Drohobyezer Magistratskanzlet Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium fieci beträgt ad a) 16812 ft. C. M.

» b) 5900 ft. --

und das Vadium ad a) 1661 ft. ——

b) 590 ft. ——

Die weiteren Ligitazions - Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hieramis bekannt gezeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden; daher es gestattet wird, vor oder auch mährend der Lizitazions-Berspandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Rommission zu übergeben.

Diefe Offerien muffen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unbot gemacht wird, nit hinweisung auf die zur Versteigerung desselben sestigesetzte Zeit, nämlich Zag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conv. Münze, welche geboten wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudruckenden Vetrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten sen, das sich ber Offerent allen jenen Lizitazions Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions Prostofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht werden bernat

fichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem 10/100 Vadium des Ausrufspreises belegt senn, welches im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Kurse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß bieselbe mit dem Vor- und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charakter und Wohnorte besselben unterfertigt seyn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgesschlossener munblichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unbot günstiger dar, als der bei der mundlichen Bersteigerung erzielte Bestot, so wied der Offerent sogleich als Bestbieter in das Lizitazions-Protofoll eingetragen, und hiernach behandelt werben; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Bersteigerung als Bestbot erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbieter der Borzug eingeräumt werden

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbieter zu be-

trachten sep.

Sambor ben 20. Juli 1844.

### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 3. Sierpnia 1844.

### (2440) Lizitations-Kundmachung. (3)

Diro. 535. Bur die Lieferung der fur bas Iagielnicer f. f. Zabadblatter Giniofungs Mazagin erforderlichen Zwillichleinmand, wird bie öffentliche Konturen; im Wege fcriftlicher Offerirunter nachfolgenten Bedingungen ausgeschrieben.

stens. Die ju liefernbe Menge von 57125 fcreibe gunfzig Gieben Zaufend, Gin Gunbert 3mangig Bunf wiener Effer, überd Kreus gearbeiteter Swillichleinwand, wird mit Mbftellung an bas t. . Sabanblatter Gintofung Dagagin ju Jagielnica mit bem gongen Giefalpreife ven 3808 fl. 20 fr. C. Di. Gereibe Dreptaufent Achibimtere Micht Bulben 20 fr. G. Dt. ausgeboiben.

Rtens. Die ungebleichte Bwillichleinwand wird fibers Kreug gewebt , bom gleichen feften Garn, gut und gleich gefchlagen con ber Breite tinec wiener Elle ber Urt bedungen bog wenn an ber Breite nicht über 232 einer miener Elle abgeben follten, diefelbe zwar angenommen werben wird, das jedoch dasjenige was an der Breite abgehet ven dem Lieferanten in ber Lange gu ersegen ist. Gollte dagegen der Zwillich breiter als eine wiener Elle geliefert werden, fo wird eine Einrechnung ber bas Mormalmas überschreitenben Breite in Die Lange nicht jugefianben.

Stens. Es wird bedungen, bag ber Zwillich nach ben Bedingnifen ad 2. und nach den amtlich be-Beichneten Probe-Muftern, welche in der Binnifer f. f. Sabut-Fabrile-Umtefanglen ale auch bei ber Jagielnicer f. f. Zabadblatter-Ginles-Magazinde Bermaltung eingesehen werden konnen, geliefer:

merben.

Atens. Die ichriftlichen Offerten beren Groff. nung am Liten August d. 3. Statt finden wird, mußen langstens bis 20ten August d. 3. ben ber f. f. Sabeablatter-(finite. Mogazine. Bermaltung in Jagieluica mit der Auffdrift - Unboth jur Lieferung ber Bwillichleinwand , fur bas f f. Sabadblatter = Eintofungs = Dagagina und mit bem noch den Fietalpreifen bemeffenen 10 000 Dadium im Baaren , ober mit bem Depositenscheine über beffen bei einer ferarial-Kaffe geschehenen Erlog belegt, überreicht werben

btens. Die Offerten haben unter fonfliger Richte

Beachtung folgendes ju-enthaiten.

a) Die Menge bes in logielnien abzuliefernben

swilliche.

b) Den Preis der fur die Ginbeit d. i. nach der wiener Elle mit Inbegriff der Abstellung gefordert wird

c) Die Menge und die Preise Des ju liefernden Swilliche mit Worten ausgedruckt.

d) Die Erffarung baß fich ber Offerent allen

Lieferungebedingniffen unterziehe.

e) Diefelben mußen von bem Offerenten eigenhandig unter Ungabe feines Charafters und Bohnortes unterfertigt fenn, ober falls berfelbe nicht Schreibens fundig mare, mit feinem Sandzeichen unterfertigt , nebft dem von bem Mamensferriger und noch einem Beugen unterfdrieben werben, beren Charafter und ABobnort ebenfalls anjugeben ift.

Biens. Die Lieferung muß vom Tage ber an ben Unternehmer gefdebenen Bufiellung ber Berflandigung über bie Unnahme feines Unbothes in ber Urt vollftanbig bemiret fenn, bag ber vierte Sheil von ber erftanbenen Lieferung in ben erften vier Bechen, ber Reft aber innerhalb bes mei-

teren Sermins abgeftellt merbe.

Die Jagielnieer f. f. Magazins . Bermaltung behalt fich bas Recht vor, bei ber Beffattigung des Inbothes ten Bedarf berabzumäßigen, als auch fich biefelbe vorbehalt einen Debrbedarf über bie bedungene Menge, bis ju einem Diertheil bes gangen Quantume binnen einem Monat nach vollens beter Lieferung gegen Bezahlung bes accordirton Dreifes von bem Unternehmer ju forbern.

Offerte , blog über einen Sheil ber ju liefern vorgezeichneten Menge an Zwillichleinwand werben unter obangeführten Bebingnißen von ber

Konfureng nicht ausgeschlossen werden.

Die übrigen Bieferungsbedingnife konnen bei den im den Punfte genannten Memtern, bei melden auch die amtlich bezeichneten Probemufter erliegen, mabrend beit Umtoftunden eingeseben merben.

Won der f. f. Tabadblatter Ginlofunge-Mazind-Verwaltung Jagielnica am 19. July 1844.

Formulare einer Offerte: 3ch Enbesgefertigter verbinde mich . . . fchreis be ... Wiener Ellen fibere Kreit gewebte Bwillichleinwand fammt Ubftellung an bas f. E. Aabackblatter-Einlosungs-Magazin zu Jagielnica um den Preis . . . fchreibe . . . Rreuger Ernv. Munge pr. eine wiener Elle ju liefern. Sugleich erklare ich, tob ich mich allen Lieferungs. bedinaniffen unterziehe.

Bur Gicherfteflung diefes Unbothes lege ich bie Depositenguittung ter f. f. . . . . Raffa Journ. Art. Nio. . . , pom . . ten August 1844 über bas erlegte Wadium von . . . ft. . . fr. schreibe . . . Bulben . . Kreuber Con. Munge bep.

. . . . . am . . ten August 1844,

91. N. Bandelsmann aus . . . .

3 4

(2499) A it f for der un u. (1) Rro. 3576. Bon Seite der k. k. galizischen Oberpost-Verwaltung, wird zu Folge Unordnung der k. k. obersten Hospost-Verwaltung ddto 15. Juli 1844 Zahl 12130 der Oberpostamte-Praktifant Ludwig Bogdany, welcher seit 26ten Juny 1844, ron Lemberg ganz eigenmächtig und ohne Vorwissen der vorgeschten Behörde sich entfernt

Mro. 12975. Bon ber f. f. galigischen vereinten Kammeral-Gefällen-Berwaltung wird bekannt gegeben, baß die in dem nachstehenden Ausweise nahmhaft gemachten Parteien, als:

Zar-Mro. 23081 ex 1826 Swornik Andreas

3 fr. Tapen,

Tar-Nro. 23082 ex 1826 Tutz Andreas 3 fr. Tar. Tar-Nro. 23083 ex 1826 Zopi Anton 3 fr. Taren, Tar-Nro. 17699/15632 ex 1825 Schöuthal 3 fr. Stempel — als mit Ende des 3ten O. uartals 1828 abgefdrieben, zur neuen Gub. Tarzahl 347 — 348 und 349 ex 1844 wieder vorgeschrieben — die darin ausgewiesenen Guber., Uppell., Lemberger und Tarnower Landrechts dann Tabular Taren

### 2384) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Rro. 9611. Wegen Beköstigung der hiesigen Kriminatsträssinge und Inquisiten in dem Berwaltungsjahre 1845, wird eine öffentliche Versteisgerung am 21ten August 1844, und wenn dabei kein gunstiges Resultat erzielt werden sollte, eine 2te am 30ten August und eine zie am 6ten Seps

(2466) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mrc. 9640. Um 8ten August 1844 Vormittags 9 Uhr wird in der Sandker f. k. Kreisamtskanzsten die Lizitazion wegen Ueberlassung der Herstelslungen an der Brzozower lat. Pfarrkirche vorges nommen werden.

Der Fiefalpreis betrögt 527 fl. 37 1/2 fr. C. M. wovon das 10pctige Reugeld mit 52 fl. 46

### (2431) Ligitagions-Ankundigung. (2)

Mrs. 8673. Wegen Uiberlassung der Unternehsmung zur Erbauung einer neuen lat. Kirche in Toki wird eine neuerliche Lizitation in der hiessigen Umtkkanzelen am 20ten Uugust 1844 abgeshalten werden. — Zum Fiskals oder Austusspreise werden die nach einzelnen Erforderniss Artifeln auf die nachstehende Weise ermittelten Vergutungs-Beträge angenommen werden, und zwar:

a) Fur die Maurerarbeit mit 2571 fl. 45 214 fr.

b) , das Maurermateriale

 hat, aufgefordert, binnen langstens zwei Monaten vom Tage der gegenwärtigen Aufforderung an, sich bei dieser Oberpost. Verwaltung um fo geswisser zu melden und die eigenmächtige Entfernung zu rechtfertigen, widrigenfalls seine Entslassung aus dem Staatsbienste erfolgen wurde.

R. K. Oberpost-Werwaltung. Lemberg den 30ten July 1844.

und Strafen, bei der Wadowicor f. f. Rreisfaffe

ungebührlich eingezahlt haben.

Dieselben werden daber mittelst des gegenwartigen Goiktes aufgefordert, sich wegen E-hebung dieser Beträge um so gewisser binnen jechs Monaten vom Tage der letten Einschaltung in diesses Umtsblatt, bei der Wadowicor k. k. Kammeral-Bezirks - Verwaltung unter Vorweisung der saldirten Tarzetteln zu melden, als solche nach Ublauf dieser Frist, so lange die Verjährungszeit nicht verstossen ist, denselben nur auf ihr besonderes bei der k. k. vereinten Kammeral-Gefällen-Verwaltung eingebrachtes Unsuchen, werden angewiesen und ausgezahlt werden.

Lemberg den 11. Mai 1844.

tember i. J. in der Stanislawower Kreikamts-Kanglei abgehalten werden. — Das Badium bei der Beköftigung der gefunden und franken Straflinge besteht in 635 ft. und bei der Brodlieferung 239 ft. in E. M.

Die übrigen Bedingniffe werden bei ber Ligita-

Stanisławow am 15. Juli 1844.

fr C. M. vor Beginn der Ligitagion zu erlegen fevn wird.

Sollte ber ite Ligitagionstermin fruchtlos verfireichen, so wird am 14ten ein zwepter und am Liten August 1844 ein dritter Versuch erneuert werben.

Vom f. f. Kreisamte. Sanok am 18ten July 1844.

| d) | Für | bas | St | einm   | e5= <b>I</b> | Nate= |     |     |    |     |     |
|----|-----|-----|----|--------|--------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|
|    |     |     |    |        |              |       | 32  | ft. | 47 | ١   | fr. |
| e) | Für | Die | 3  | imm    | erma         | nns-  |     |     |    |     |     |
|    |     |     |    |        |              |       | 291 | ft. | 25 | •   |     |
| f) |     |     |    | imm    |              |       |     | _   |    |     |     |
|    |     |     |    | nit .  |              |       | 839 |     |    | 214 | -   |
|    |     |     |    | hlera  |              |       | 356 |     |    |     |     |
|    |     |     |    | losse  |              |       | 224 |     |    |     |     |
| i) |     |     |    | nnied  |              |       | 332 |     |    |     |     |
| H) |     |     |    | treich |              |       | 185 |     |    |     |     |
| 1) | 33  |     |    | mpfn   |              |       | 882 | *   |    |     | -   |
| m) | *   | die | 31 | aferar | beit         | mit   | 116 | pt. | 35 |     |     |

Busimmen mit . 4833 ft. 30 fr. Convenzione-Munge.

Diezu bekömmt der betreffende Unternehmer die Naturalroboth im Geldwerthe von 2614 fl. 46 kr. E. M. — Zur Lizitation werden nur jene zugelassen, die vor berselben ein Vadium mit 784 fl. E. M. erlegen können, und die als verlähliche Unternehmer bekannt sind, oder denen kein gesetzliches Dinderniß im Wege sleht. Unbestannte Unternehmer haben sich mit dem obrigskeitlichen Zeugnise über ihre Verlählichteit auszuweisen, die übrigen Lizitationsbedingnisse, so wie auch die Plane sammt Vorausmaß und Baus

(2467) An Fund digung der Bespeisung der hiesigen Kriminal - Arrestanten in dem Bermaltungsjahre 1845 wird in der Rzeszowor Kreis-amtskanzlen unter dem Vorste des Kreishauptsmanns am 21ten August 1844 um 10 Uhr Vorsmittags die Lizitazion abgehalten werden.

Im Falle des Mistingens wird am 28ten 2luguft 1844 die zweite, und am 4ten September

1844 die britte Ligitagion Statt finden.

(2485) Ronfurs. (2)

Nro. 18603. Es wird die Magazindverwalterestelle bei dem k. k. Gefälls-Oberamte in Lemberg mit dem Gehalte von Neun Hundert Gutden, dem unentgeldlichen Genuße einer Wohnung, oder in deren Ermanglung dem Bezuge
bes softemmäsigen Quartiergelde von 90 ft. gegen die Berpflichtung zum Erlage einer DienstKauzion im Gehaltsbetrage veseht werden.

Die Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche im vorgeschriebenen Wege bei der Lemberger k. k. Kammeral-Bezirks Verwaltung bis zum 20ten August 1844

## (2432) Rundmachung (3)

betreffend die Einrichtung von Macht-Trains auf allen Berzweigungen der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, und die in Folge der Benggung dieser Fahrten gleichzeitig eintretenden Underungen

der bezüglichen Post-Course.
Mro. 11477/1896 (1844). Auf Grund bes, mit der Direction der a. b. pr. Kaiser - Ferdinands, Mordbahn in Abstat auf die Beforderung der Aerarial - Posten auf dieser Bahn bestehenden Uebereinkommens, werden die mit Ansang August dieses Jahres in Aussührung kommenden, von Wien um 8 Uhr, von Brünn um 9 1/2 Uhr, von Olemus um 7 Uhr, und von Leipnik um 7 1/4 Uhr Abends nach allen Richtungen der Bahn abgez henden Trains gleichzeitig für die Zwecke der Poste Anstalt benüht werden, wornach solgende Einrichtung der bezüglichen Post-Course bestehen wird.

und Cemberg mit unbedingter Passagiere-Aufnah-

Beschreibung, konnen sowohl vor als auch an ben Lizitationsterminen selbst in der hiesigen Umts-Kanzeley eingesehen werden. Schriftliche Unbotthe, die in der gesehlichen Form verfaßt, und mit dem oben angedeuteten Reugelde belegt sind, werden Vor- und mabrend der Lizitations. Vershandlung angenommen.

Rachträgliche Unbothe werden durchaus nicht

berudfichtiget.

Wom f. f. Kreisamte Tarnopol am 18ten July 1844.

Das Badium für die Bespeisung der gesunden und franken Arrestanten, dann für die Broblieferung, beträgt 890 fl. C. N., welches vor Beginn ber Lizitazion zu erlegen seyn wird.

Die Ligitazions-Bedingnise werden bey ber Ligitazions-Berhandlung felbst bekannt gemacht, konnen aber auch früher hieramts eingefeben werden.

Bom f. f. Kreisamte.

Rzeszow am 23 July 1344.

ju überreichen, und sich darin über die bieher geleisteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, die Kenntniß der Waaren, der Boll = Manipulation, des Kassa- und Rechnungswesens, der deutschen, und polnischen, oder einer andern slavischen Sprasche, endlich über die Fähigkeit, die Dienstkauzion vorschriftmäßig zu leisten, auszuweisen, und anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem der hierländigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der t. f. galigifch. vereinzen Cammeral-Gefallen-Verwaltung.

Cemberg den 5. July 1844.

me, werden unter Beibehaltung der sonstigen Bestimmungen an den Nacht-Train zwischen Wien und Leipnik angeschlossen, und in dieser Ordnung zum ersten Male von Wien am 1. August, und von Lemberg am 29. Juli abgeben, dann in Lemberg am 5. August, und in Wien am 2. August eintreffen.

Bierdurch wird die Beforderung der Pofifen-

und Bemberg wesentlich beschleuniget.

II. Zwischen Wien und Podgorze wird eine tägliche Personen - Eitsahrt im Unschluße an den von Wien um 7 Uhr Fruh und von Leipnif um 5 314 Uhr Fruh abgehenden Personen-Train unterhalten.

Die erste Fahrt wird von Wien am 2. und von Podgorze am 4. August abgeben, dann in Podgorze am 3. und in Wien am 8. August ankommen. Es sindet dabei die unbedingte Passfagiers-Uufnahme Statt. Die Passagiers-Gebühr betragt 24 fr. pr. Meile und es sind 25 Pfund

am Gewichte, und 50 fl. am Berthe bes Ge-

pades frei.

III. Die täglichen Mallefahrten mit unbedingter Passagiers = Aufnahme zwischen Olmütz und Meustadt in Preißisch-Schlesten über Troppau, bleiben ungeändert im Unschluße an die Tagtrains

amifchen Wien und Leipnit.

IV. Die Reitpost zwischen Olmus und Reisse im Unschlusse an die Posten nach und von Bresssau und Berlin wird mit der Nacht-Trains in Werbindung gebracht, so das vom 1. August angefangen die in Wien für diese Post bis 4 1/2 Uhr Abends aufgegebenen Correspondenzen noch am nämlichen Abend abgefertiget, und vom 2. August an die von und über Neisse eingelangten Briefe nicht mehr Nachmittags, sondern schon des Morgens zur gewöhnlichen Stunde ausgegesben werden.

V. In Werbindung mit dem Nacht-Train zwisschen Wien und Brunn wird eine tägliche Malles Post zwischen Wien und Reichenberg über Kösniggraß eingerichtet, welche zum ersten Male von Wien am 1. August und von Reichenberg am 31. Juli abgeben, dann in Reichenberg am 3. und in Wien am 2. August ankommen wird.

Bierdurch wird ber Berfehr mit Postfendungen zwischen Wien einerseits, bann Koniggrag und Reichenkerg anderseits um volle 24 Stunden

beschleuniget.

Bei diefer Mallefahrt findet die unbedingte Paffagiers - Aufnahme Statt, und es gelten bestüglich der Gebühren und des Gepäckes diefelben Bestimmungen, die bei den gegenwartigen Fehreten zwischen Königgrat und Reichenberg in Unwendung sind.

VI. In Verbindung mit den Tag-Trains zwisschen Wien und Brunn wird eine tägliche Maletepost zwischen Brunn und Prag über Iglau, Pilgram, Wlaschim und Beneschau im Gange seyn, die zum ersten Male von Brunn am 28. und von Prag am 29. Juli abgehen, dann in Prag am 28. und in Brunn am 31. Juli eine treffen wird.

Diese Mallepost wird von Prag erst spat Abends abgeben, daber die über Wien des Morgens in Prag eingelaufenen Correspondenzen mit größerer Bequemlichkeit noch am nämlichen Tage beantwortet werden können, und demnach die Antswortsschreiben bei ihrem Durchzuge durch Wien keinen Zeitverlust erleiden.

Da durch eben diese Fahrten, bei welchen die unbedingte Passagiers-Aufnahme und hinsichtlich ber Gebuhren so wie des Gepackes dieselben Be-stimmungen Statt finden, welche bei den Malle-Fahrten zwischen Brunn und Islau in Unwendung sind, eine unmittelbare Verbindung zwischen Brunn und Prag hergestellt wird, so wird gleich-

zeitig die eigene Mallefahrt zwischen Brunn und

Prag über Koniggrat aufgehoben.

VII. Die wochentlich breimalige Mallepost zwisschen Olmus und Zwittau wird mit unbedingter Passagiers-Aufnahme verbunden, und bis Königsgras ausgedehnt.

Diese Mallepost wird vom 1. August an, von Olmus jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag, dann vom 3. August an, von Königgraf jeden Samstag, Dienstag und Donnerstag abgeben.

In Koniggraß wird bie Mallepoft vom 2. und in Olmug vom 4. August an, an den bem Ubgange junachst folgenden Sagen eintreffen.

Un ben übrigen 4 Tagen der Woche wird in der nämlichen Ordnung eine Reitpost unterhalten, welche in Ofmuß am 2. und in Königgraham 4. August anfängt.

Durch biefe mit ben Posten aus und nach Lemberg, bann aus und nach Prag in unmittelsbarem Zusammenhange stehenden Courfe, wird die Correspondenz-Beforderung zwischen Galizien und Böhmen um volle 24 Stunden beschleuniget.

VIII. Ein gleicher taglicher Postenlauf wird zwischen Galizien und Desterreichisch fo wie Preußisch-Schlesten badurch bergestellt, daß vom 1. August angefangen von Teschen nach Troppau jeden Donnerstag, Samstag und Dienstag, von Troppau aber nach Teschen jeden Montag, Mittowoch und Freitag eine Mallepost mit unbedingter Passagiers Aufnahme, und an den übrigen Tagen gegenseitig eine Reitpost abgesertiget wird-

IX. Die Einrichtung, in Folge deren die Gebuhren fur die Fahrt auf der Eisenbahn in der I. oder II. Wagen-Closse mit alleinigem Zuschlag einer Einschreibgebuhr pr. 10 fr. bei dem Poft-Amte, wo fich der Reisende aufnehmen laft. jugleich mit der Gilpositare erlegt werden fann, und in beren Gemagheit die Poftanftalt ben Transport des Gepackes wahrend der ganzen vereinigten Fahrt unter ihrer Saftung beforgt, bleibt hinsichtlich der unter 1. und III. genannten Fahrten wie bisher beibehalten, und wird bei den unter II., V. und VI. in so fern in derselben Urt in Unwendung gebracht, als die Aufnahme bei der hiesigen Gilpost - Expedition, bei dem Ober-Postamte in Prag, oder bei den Ubsat - Post-Memtern in Reichenberg, Iglau und Koniggrab, oder aber bei den in biefer Begiebung bereits ermachtigten Gemtern der Route zwischen Leipnik und Podgorze geschieht.

Bur mehreren Deutlichkeit folgt eine Ueberficht\*) ber mit der Raifer-Ferdinante-Nordbahn in Ber-

bindung stebenden Post-Courfe.

Von der k. k. obersten Hof-Post-Verwaltung. Wien, den 12. Juli 1844,

<sup>\*)</sup> Diese Uibersicht murde in der Gazata Lwowska vom 30. July Nro. 80. eingeschaltet.

(2052) Einberufungs-Edift. (3)

Mro. 6002. Bon Seite bes Bukowiner k. k. Areisamts, werden die aus dem Orte Broskoutz seit mehreren Jahren unbefugt abwesenden milistarpslichtigen Unterthans-Burschen: Nikolay und Joseph Ramsky, Wassil Baczilla, Jakob Wolloszniuk, Onukry Charink, Johann Burduza, Peter Selossar und Prokop Juriezuk hiemit aufgesordert in dem Zeitraume von 6 Monaten in ihren Gehurtsort zurüczukehren und ihre undefugte Abwesenheit zu rechtsertigen; widrigens die in dem Auswanderungspatente vom 24ten Marzikal sanz sanztionirte Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Dem f. f. Bukowiner Kreisamte. Gzernowitz ben 5ten Juny 1844.

(2052) Einbernfungs. Goift. (3)
Mro. 6352. Bon Seite bes Bukowiner f. k.
Kreikamtes, werden die aus dem Orte Ruszurmik seit mehreren Jahren unbesugt abwesenden
Unterthand Burschen, namlich: Mathei Zilka,
Georg Borcza vol Wisocky und Stephan Iwaazczuk siemit aufgesordert, in dem Beitraume
von 6 Monathen in ihren Geburtsort juruchzukehren, und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtkertiert.

fertigen, widrigens die in dem allerhochsten Auswanderungspatente vom 24. Marz 1832 fanctionirte Strafe gegen biefelben verbangt werben wurde.

Czernowitz am 5ten Juny 1844.

Mro. 6366. Bon Seite des Bukowiner k. f. Kreikamts, wird der aus dem Orte Iwankoutz feit dem Jahre 1830 unbefugt abwesende Iwan von 6 Wonaten in seinen Geburtsort zuruckzurfertigen, und seine unbefugte Uhwesenheit zu rechtswanderungspatente vom 24. März 1832 anctiomirte.

Bom Bukowiner t. f. Kreisamte. Czernowitz den 5ten Juny 1844.

# (2497) Ankündigung. (1)

Nro. 44052. Um 12ten September 1844 und bem folgenden Tage, wird in der Lemberger Prov. Strafhauskanzley, mabrend der gewohnlichen Umtestunden eine Lizitation zur Sicherstellung der Bespeisung:

1. Der Lemberger Kriminal = Inquisiten, potitisch Berhafteten und Korrektionshaus-Buchtlinge. Denn abgeurtheilten Kriminal = Urrestanten,

3. Der Lieferung der Brodes für dieselben —

Pazew.

Nro. 6002. C. K. Urzad Cyrkularny Bukowiński wzywa niniejszem obowiazanych do służby wojskowej, a od kilku lat bez pozwolenia nieobecnych poddanych ze wsi Broskowiec: Mikołaja i Józefa Ramskich, Wasyla Baczyla, Jakóba Wołoszniuka, Onufrego Chariuka, Jana Burduza, Piotra Selossara i Prokopa Juryczuka, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy do domu powrócili i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej maja się lękać zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

C. II. Urząd Cyrkulowy. Czerniowce dnia 5go Czerwca 1844.

Pozew.

Nro 6352. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukewiński wzywa niniejszem nieobecnych od kilku lat poddanych ze wsi Kuczurmika: Macieja Bilkę, Jerzego Borczę lub Wysockiego i Szczepana Iwaszczuka, ażeby w ciąga 6. miesięcy do domu powrócili i z dotyhczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24go Warca 1832 kary.

Czerniowce dnia 5. Czerwca 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 6366. C. K. Urząd Cyrkulowy Bukowiński wzywa niniejszem nieobecnego od roku 1830 bez pozwolenia Iwana Hriniszynego ze wsi Iwankowic, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrocił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej ma się lękać zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

C. h. Urząd cyrkulowy. Czerniowce daia 5go Czerwca 1844.

4. Der Lieferung der Spitalskoft für die kranten Kriminal-Straffinge, Inquisiten, politisch Inpaftirte und Korrektionisten — auf die Dauer des Militarjahres 1845 öffentlich abgehalten werden.

Das Badium, welches in dem gebnten Theile bes Bergutungebetrags für den einfabrigen Be-

barf besteht - betragt:

ad 1. 681 fl. Convenzions-Munge.

ad 2. 1933 fl. " " ad 3. 1008 fl. " "

ad 4. 772 fl. "
und wird in diesen Betragen der Ligitationskommission zu übergeben seyn.

Unternehmungsluflige falls fie nicht bekannte verläßliche Unternehmer find, haben fich mit eis nem Beugniße ber Ortsobrigfeit über ihre Berlaflichkeit und guten Bermogensumstande vor der Lizitations=Commission auszuweisen, widrigenfalls fie jur Berhandlung nicht zugelaffen werden konnten. Die übrigen Bedingungen werden am Ligitations - Termine vorgelefen werben. Gollte

### (2455) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 10837. Von Seite des Camborer f. f. Rreisamtes wird bitmit bekannt gemacht, daß jum Untaufe eines Kreisbragoner-Dienstpferdes, welches nicht weniger als funf und nicht mehr als fleben Sabre alt fenn barf, vollkommen fehlerfrei, gefund und wenigstens 15 Fauft meffen mub, - dann

ber erfte Ligitationstermin fein gunfliges Resultat berbeiführen, so wird die zweite Lizitation am 20ten Geptember I. 3. im Falle aber auch diefer fein annehmbares Ergebnis liefern follte, die dritte Ligitation am 2ten Oftober 1. 3. Statt finden.

Dom f. f. galigifchen Candesaubernium. Lemberg am 26ten July 1844.

jum Verkaufe eines Kreibbragoner - Pferdes, die 3te Ligitation am 7ten Mugust 1844 in ber Gamborer Kreisamtskanglei Wormittags um 9 Ubr abgehalten werben wird.

Die weiteren Ligitagions . Bedingniffe werben am gedachten Ligitagionstage bierorts befannt ge-

(2)

(1)

geben merben.

Sambor am 17. Juli 1844.

# Doniesienia prywatne.

(2428)

# Obwieszczenie.

Jurydyka, Malieza góra zwana, we Lwowie w 1/4 części miasta położona, z 32 posiedaczów gruntów emphiteutycznych składające się, od których czynsze roczne 151 zr. 20 kr. m. k. wynoszą, jest z wolnej ręki do sprzedania.
Bliższą wiadomość można powziać u W. Schmitta, Agente politycznego w domu jego wła-

snym pod nrem. 20 1/4 przy ulicy Ossolińskich.

(2322) Poszukiwana jest posada lub dzierzawa.

Pewna osoba obznajmiona z trybem gospodarstwa, szuka posady rządcy ekonomicznego. a oraz chce na tychze samych dobrach lokować summe 10.000 zr. m. k. za procent legalny; lub téz życzy sobie w miarę tegoż procentu wziąść odpowiednia dzierzawe. - Blizaza wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiej.

### A.p. Kaiser Ferdinands Nordhahn. Nro. 3824.

Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. August bis 1. October 1844.

| Won | Wien    | nach | allen | Richtungen | der | Bahn | um | 7     | Uhr | Morgens | Personen-S | Train | u. | 2. 2 4    |
|-----|---------|------|-------|------------|-----|------|----|-------|-----|---------|------------|-------|----|-----------|
|     |         | Í    |       | ,          |     |      |    | 8     | 39  | Ubends  | Post=      | 52    |    | (48.3     |
| >   | Brünn   | ¥    | 39    | 7          | 39  | **   | 7  |       |     |         | Perfonens  |       | u. | (A 50 #   |
|     |         |      |       |            |     |      |    |       |     | Mende   |            | *     |    | JECOO     |
|     | Olmutz  | 4 97 | *     | я          | 39  | 25   | y  | $5^3$ | 47  |         | Personen-  | 20    | u. | 72 5 3 5  |
|     |         |      |       |            |     |      |    | 7     | 79  | Ubende  |            | 2     |    | 2 2 E E E |
| 30  | Leipnil | K 7  | y     | *          | 37  | *    | *  | 53    | 4 9 | Morgens | Personen-  | "     | u. | 8 9 8     |
|     |         |      |       |            |     |      |    | 71    | 4 7 | Ubends  | Post-      | 70    |    | J. 64-    |

Kapitał do ulokowania. (2484)

Kapitał pupilarny. 3500 zr. m. k. jest na pewną hypotekę na rok jeden lub dwa do ulokowania. Bliższą wiadomość udzieli Wżny. Adwokat Smiałowski, mieszkający przy ulicy Jezuickiej w domu Rozłowskiego Nro. 113.